



Fr. Georg Firth.

(Manshring 3. in. 41.3. 19.)



# Leben grosser Helden

bes

gegenwärtigen Krieges

gefamlet

bon

Dr. Carl Friedrich Pauli bes Staatsrechts und der Geschichte Lebrer.

#### Dritter Theil.



DD 2 . A 1 3 E 9 . V.3

744888 -110



### Borrede.

chwere Quetschungen, schmerzhafte Wunden, zerstümmelte Glieder, ein frühzeitiger Tod selbst, sind die gewöhnlichen Vorfälle in den Leben

derer Helden, die ich theils beschrieben, theils meinen Lesern bekant zu machen mir vorgesetzt. Ich
muß die Bewegursachen ansühren, die alles dieses
nicht nur erträglich, sondern so gar angenehm machen, und des Todes Bitterkeit vertreiben. Ich
seige einen Helden voraus, der die Tugenden, die
ihn bilden, im vorzüglichen Grade besitzet. Ein
solcher weiß und kennet, was Gesundheit, branchbare Glieder, und das Leben vor schätzbare Güter sind.

#### Vorrede.

Er ift also tein Berschwender, sondern ein forgfaltis ger Haushalter Diefer Sachen. Aber er kennet auch keinen niedertrachtigen Geiß, zu rechter Zeit fich derselben zu entreissen. Leonidas, der grofte Seld der Spartaner, hatte schon oft vor die Ehre und jum Bortheil seines Staats gefochten. Go viel es ihm möglich, und so weit es ohne Rachtheil ber Sache geschehen konnen, bor bie er ftritte, hatte er por sein Leben, als etwas kostbares, haushalterisch Sorge getragen. Er erhielt es bis zu einer Beit, da er gegen diesen Preis, ganz Griechenland von einem Joch befreyen konte, bas unerträglich war; bis er feinem Vaterlande Gottesbienft und Frenheit, feiner Greife Beisheit, feiner Beibebilber Chre, feiner Rinder und Sanglinge Unschuld, und seiner Ginmohner Leben und Gut retten fonte. Er erwartete erst einen gotlichen Ruf, und fo bald ber pon Delphi angekommen, bietet seine Tugend sich jum Opfer vor ben Staat an. Er verlaft eine liebenswirdige Gemalin, hofnungsvolle Rinder, ein bochftes Unfeben in feiner Stadt, und alle bamit perfnipfte Berrlichkeit, Ehre und Borguge. fucht sich Gefehrten aus, auf beren Tugend er mit Bertrauen baute, von welchen Dieneces fo gefest war, daß, als ihm jemand die Macht der Feinde fo groß

groß vormalte, daß ihre Pfeile die Sonne verfinftern wurden, er bie Antwort gab: gut! fo konnen wir im Schatten fechten. Mit folchen Soldaten besette Leonidas den engen Weg Thermopila. Xerres verlies sich auf fein Heer. Millionen Menschen suchten den Leonidas zu verschlingen, und alle schmeichelhafte Anerbietungen sein Berg zu verführen. Aber das lette war vergeblich, und er mar gefast, sein Leben so theuer zu verkaufen, bag baburch Die persischen Schaaren geschwächt und erschröckt wurden. Bon der Ehre durchdrungen, daß fein Tob vielen tausenden das Leben erhielte, ftreitet er mit kaltem Blut, und so behutsam als tapfer. Endlich wird er nicht von der Fauft eines einzigen gestreckt; sondern er wird aus der Ferne von ungähligen Pfeis Schwerin hatte, bis seine Lors len erdrückt. beern mit bem Gilber feiner Saare vermischt waren, tapfer gefochten, boch sich niemals ohne Noth und Rugen dem Tode in ben Rachen gefturgt. Drag ficht er auf gewöhnliche Art. Allein Des Feindes vortheilhafte Stellung, die Unordnungen einiger preußischen Saufen, ihr Unrucken durch enge beschwerliche Wege unter dem unaufhörlichen Donner des feindlichen schweren Geschüßes, machen ausserordentliche Rettungsmittel unumgänglich noth-)(3 wendia.

Dig Leday Google

#### Borrebe.

Er muste entweder fein Leben in Die menbia. Schanze schlagen, oder geschehen lassen, daß Desterreich gegen Dreussen, die Hauptmacht der Protestanten, bas ausführe, mas Kerres mit ben Spartanern, den wichtigsten unter allen Griechen, im Sinne hatte. Dis schien ihm ein gottli= cher Beruf. Er folgt aus Liebe jur Tugent, ergreift eine Sahne, führt die Seinigen zum neuen unwiderstehlichen Angrif und Siege, und wird von einer entfernten Batterie mit Cartetfchfugeln erfchof-So machte es Saldern in Konigsgrätz. Er hatte schon vorher vor die gerechte Sache geblutet. Aber er folte julest bes Ronigs Bug aus Bobmen becken. Alle Hinderniffe, die man dem Ronige in ben Weg legen konte, hatten keine geringere Folgen, als daß die Ruffen, ein fürchterliches Wolk, über die Oder fegen, und Berwuftung und Tod in noch tiefere Lander des Monarchen bringen wurden. Ein gottlicher Ruf vor Saldern, zu fterben, und ben Bug bes Ronigs ju fichern. Gin Beld ficht also vor die gerechte Sache, vor Frenheit und Gottesdienft, demjenigen treu, dem er geschwo: ren, immer voll Muth, ohne Tollfühnheit. bie Rettung des Baterlandes, blos tausende zu ethalten, blos das Leben und die Gewissensfrenheit ber

ber Unbewafneten zu sichern, blos die Gelegenheit, bie sich barbeut, burch seinen unvermeiblichen Tob fehr viel Gutes zu stiften, ift ihm ein gottlicher Ruf. Er sieht sich sodenn als ein Werkzeug in der Sand GOttes an. Getroft eilt er zum Opfer, und freuet sich ben aller sich aussernden Menschlichkeit, die ihn niemals verläft, daß sein Tod selbst verdienstvoll wer= Gewiß, alle Menschen haben burch ihr den soll. ganzes Leben Gelegenheit, sich Berdienste zu maden. Doch der Tod der meisten verdienstvollen Menschen ift selbst ein beklagenswurdiger Schabe. Das ift aber ein Vorzug fehr weniger eblen Seelen, daß, wenn sie verdienstvoll gelebt, ihr Blut, ihre Wunden, ihr Tod felbst, ihnen neue Gelegenheit Darbietet, alsdenn sich das grofte Berdienst zu ver= schaffen, wenn der Tod anderer allen ihren Berdienften ein Ende macht. Dieser hohe Grad der Tugent verursacht, daß einige Belden fogar betrübt werden, wenn sie nicht gewürdiget worden, so verdienstvoll zu sterben. Als vor einiger Zeit ein preußischer Feldherr verstarb, erklarte er sich ohngefahr in folgenden Worten: Wie wird mich mein Bruder Schwerin im himmel ansehen, mich, ber ich nicht gewürdiget bin, felbst durch meinen Tod unmittelbaren Rugen gu schaffen. Go verdienstvoll )( 4 mein

Transmitted Coppeler

mein Leben gewesen, so ist es boch nicht mein Tod. Ich beneide zwar nicht dein Glück, Bruder Schroerin, allein ich ware gern in die Fußstapfen getreten, die du mir gelehrt, wenn ich den göttlichen Rufgehabt.

Aber es ist nicht nur fehr angenehm, auf eine folche Art zu fterben. Das innere Zeugniß: man habe ben Weg der Tugend gewandelt, befordert nicht nur Die innere Bufriedenheit bis zu einem Grad ber reinften Bolluft. Es stirbt fich auch Chrenvoll. Der Seld handelt nicht, um Ehre zu erjagen. Diese Quelle ware nicht rein genug. Er opfert fich mit Bergnus gen auf, um Gutes ju thun. Allein feine Berte folgen ihm nach. Die, welchen fein Tob bas Leben erhalten, ihre Ehre gerettet, ihnen ben Gottesbienft beschüßt, die Frenheit gesichert, die sind schuldig, bem Selben Chrenmaler ju fegen, ihre Dankbarfeit burch eine ungeheuchelte Achtung an den Tag zu les aen, fein Undenken ben ber Nachwelt zu erhalten. Gelbst die, welchen sein Tod nicht unmittelbar Ru-Ben geschaft; selbst ber Feind erstaunt über ben bohen Grad seiner Tugend, er verehrt diefelbe, wie Overhus ben dem Brandmal des Mutius Sca-Es bleibt daher ben dem Ausspruch der Römer: Der Tod vor das Vaterland sen ans genehm und Ehrenvoll.

#### Borrebe.

Aus dieser Schuldigkeit, benen verewigten preußischen Helden auch ben den Nachkommen ein Denkmal zu stiften, ist diese Schrift entstanden, das von jest der dritte Theil erscheinet. Die zwen ersstern sind nicht nur in die hollandische Sprache übersest, sondern bereits so stark abgegangen, daß davon eine andere Austage hat beforgt werden mußen. Ich habe ben der Durchsicht der neuen Aussgabe frenlich hin und wieder Zusäse und Verbesserrungen angebracht. Damit jedoch diejenigen nicht verkinzt werden, welche sich mit der ersten Ausgabe versehen: so werde ich künftig alle diese Zusäse und Verbesserrungen mit anbringen.

Diesen dritten Theil zieret das Kupfer des sel. Herrn Generalmajors von Wartenberg. Denn folgen die Beschreibungen der Leben der preußisschen Feldherren, Herzogs Friedrich Franz von Braunschweig, von Saldern, von Manzstein, von Froideville, von Mayr, von Ziesthen, von Stollhosen, und des Fürsten Leozpold Maximilians von Anhalt. Hiezu habe ich noch die Geschlechtsnachrichten des hochadelichen Hauses derer von Wenzity hinzugesüget. Ich bin versichert, aller Leser Benfall zu haben, wenn ich Ihro Hochsitell. Durchl. dem regierenden Herrn Herzgoge von Braunschweig und Lünedurg, in meizoge von Braunschweig und Lünedurg, in meiz

)(5

nem und meiner Lefer Ramen hier offentlich ben un= terthanigsten Dank abstatte, bag es Ihro Sochfürstl. Durchl. anabigst gefallen, nicht nur mir bie Rachrichten zu Sochst Deroselben herrn Bruders Durchlaucht Leben mittheilen ju laffen, fonbern auch bas Gematte biefes Belben jugufchicken, um ben kunftigen Theil mit dem Rupferstich des hochs feligen Pringen zieren zu konnen. Gott erhalte dafür Ihro Durchlaucht und Dero sämtliches hoche fürstliches Haus bis in die spatesten Jahre. Ratte ebenfals für die Nachrichten berer übrigen Herren Generals sowol, als vor alle Gnade, die ich ben dieser Gelegenheit erfahren, offentlich Dank ab. Sind die Umffande berer herren Generals von Biethen, Stollhofen und Mayr gleich nicht in allem vollständig, so sind die Quellen, woraus ich geschöpft, doch sehr rein und ziemlich zulänglich, und werde ich auch kunftig bas fehlende gern ben-Das Leben des hochseligen Fürsten Leos pold Maximilians zu Anhalt ist nicht meine Arbeit. Ich ward ersucht, auch von Zeit zu Zeit Leben von folchen preußischen Selven mitzuneh= men, die eben nicht seit 1756 verstorben. Es schien mir dieses Gesuch billig zu senn, und ich wolte daher mit einem groffen Selden den Anfang machen. Unfer

fer Herr Hofrath Lenz hatte in seiner kurzlich herzausgegebenen anhältischen Geschichte das Leben dieses Prinzen bengebracht. Ich ersuchte diesen wackern Gelehrten um seine Erlaubnis, das Leben daraus entlehnen zu dürfen. Mein Wunsch ward mir gewähret, und wem kan der Herr Hofrath wolletwas abschlagen? Diesem haben also meine Leser das lestere Leben zu verdanken.

Es sind ben Gelegenheit dieses Theils noch manche Nachrichten zu geben. Bufdrberft banke benen gnadigen und geneigten Freunden, bie mir meis ne vorigen Theile berichtigen helfen wollen, und mir mit mancherlen in biefem Theil an bie Sand gegan-Ich will mich wurdig zu machen suchen, baß fie fortfahren, mir und meinen Lefern folche Gefalligkeiten zu erweisen, und sich dadurch als rechtschafe fene Patrioten zu betragen. Der unbefante Gons ner C. G. v. W. wird aus biefem Theil fehen, daß ich beffen Erinnerungen in Absicht ber turgen Geschlechtstafeln zu Ruße gemacht, auch so oft es moglich, eine Beschreibung bes Mappens jugefü-Der Berr Verleger ift auch nicht abgeneigt, fünftig diese Wappen in Rupfer ftechen ju laffen. Ich wurde aber noch mehr hinzu fegen konnen, wenn solches offentliche Blatter erlaubten, weshalb ich mir

mir eine nähere Bekantschaft ausbitte, um diesem Gonner meine Gedanken ausführlicher berichten zu können. Die Nachrichten zu dem Leben des seligen Herrn Generals von Kalnein, wosür ich unterthämig danke, sind zu spät zu diesem Theil eingelausen. Eben dieses muß ich von denen goltzischen Nacherichten sagen, die mir ohne Brief zugeschickt sind. O! wäre es doch der gütigen Hand, die mir solche aufgesetzt, gefällig, sich mir näher zu zeigen, damit ich mich wegen einiger Umstände noch mehr belehren lassen könnte. Ich danke ferner für die Versicherunzen, die mir wegen anderer Leben gemacht worden, unterthänig, und bitte nur, solche so bald möglich zu beschleunigen.

Rünftig sollen nach und nach auch diejenigen Leben grosser Helden folgen, die noch fehlen, und unter denen viele so sehnlich gewünscht werden. Es werden die Leben des Herrn Generalfeldmarschalls von Reith Excellenz, Ihro Excellenzen, der Herren Generallieutenants von Bennavaire, Dries jen, Grävenitz, Kalnein, Kyow, la Motte, Retzow, Ruetz und Winterfeld, denn der Herren Generalmajors von Ahlemann, Blans Ernsee ben der Infanterie und Cavallerie, Geist, Rahlden, Katt, Kleist, Krockow, Kurssch,

sel, Langermann, Münchow, Oldenburg, Pfuel, Quadt, Schöning, Woitke und Jastrow, unsere künftige Blätter zieren. Ich wiederhole hieben meine vormalige Bitte an alle, die Verdienste hochhalten, daß sie mir mit denen zugehörigen Baustücken benstehen, woraus ich das Ehrendenkmal dieser Helden zum Stande bringen will, oder sich durch mein Benspiel antreiben lassen, selbst solche Denkmäler zu stiften, die die meinigen an Schönheit übertressen, ob ich mir freylich eine Ehre daraus mache, das Werkzeug zu seyn, wodurch unsere Enkel und die spätesten Nachkommen in den Stand kommen, unsere Tage wegen unserer Helden glücklich zu preisen.

Aber so vortheilhaft ich auch immer von mir selbst denken mag, so hat mich doch auch ein gewisser Mensch sehr gedemuthiget, der mir zugemuthet, an meisnem Herrn Berleger, der auch ben diesem Theil seine Verdienste behalten, unredlich zu handeln, und um eines schnöden Gewinstes willen unrecht zu thun. Da der Antrag, der deshalb mir unterm 27sten Jedr. dieses Jahres geschehen, bereits der 2te in dieser Art ist, so muß ich hiermit desentlich sagen, daß ich durch einen jeden derselben beleidiget werde. Der raubt mir alles, der mir die Eigenschaft eines ehrlichen Mannes nehmen will. Braucht die Bos.

heit Gefehrten, so suche man sich hiezu Gemuther aus, die eine freche Stirne haben, und beschäme nicht mich mit einem Antrage, den man nur niedersträchtigen Seelen zumuthen kan.

So groß auch immer die Anzahl der ergrimten Feinde unsers großen, geliebten Königes, unsers guten Monarchen ist; so viele Helden auch Opfer des Vaterlandes geworden: so wenig brauchen wir furchtsam zu senn. Gott lebt, und durch ihn lebt noch Friedrich. Er schenkt ihm immer mehrere und immer neue Helden. Lasset uns den Hern der Heerschaaren um die Erhaltung seines Gesaldten und seiner Starken anslehen, so wird er durch sie auch wieder Friede in unsern Mauren und Ruhe in unsern Grenzen schaffen. Wir wollen aber auch nie die Güte des Höchsten und die Verdienste derer vergessen, die er zu unserer Errettung gebraucht hat. Geschrieben auf der Friedrichshohenschule Halle den zosten Upril 1759.

gament of the seek of beauty Trusted teams.

Varieties incommended the commended by

greature arise of course furthering and a course for the time.

Dr. Carl Friedrich Pauli.

I. Leben

I.

### Leben

Seiner Hochfürstl. Durchlaucht

bes

## Herrn Friedrich Franz,

Herzogs zu Braunschweig und Lineburg, Königlich Preußischen Generalmajors und Chefs eines Regiments Fußvolk u. s. w.

£4, 5 000



## Friedrich Franz,

Herzog zu Braunschweig und Lineburg.



o balb Roms Ronige Tyrannen wurben, und die Tarquins sich eine Gewalt berausnahmen, die mit ben Befegen ftritte, fo verjagte fie Bru-Cafar, ber bie Frenheiten ber Bürger bes romischen Staats

unter die Fuffe trat, mufte eben sowol feinen Sochmuth durch Brutus Band buffen. Dis Saus ichien ben Selbenmuth, fich ben Enrannen ju wiberfegen, und ben Borgug, feinem Baterlande bas Rleinod der Frenheit ju erhalten, erblich zu besiten. Aber auch andere Lanber haben Raufer aufzuweisen, worin biefe und jene Tugenb

gend vom Bater auf ben Gohn gepflangt gu fenn, bas Unfeben bat. Der braunschweig- und luneburgitche Staat in Deutschland ift von feber benen Unterbruckern ber Frenheit Deutschlandes schreckbar gewesen. Cafars Saus besaß die Berschsucht, auch in seinen angenommenen Rindern erblich. August bauete auf Cafars Entwurf, fchlug Rom in Feffeln und feine Stieffohne Drufus und Tiber zwungen ben bisher unbezwungenen Sals ber Deutschen in bas romische Joch. Allein Hermann, ein Burft ber Cherufcer, Die um den Barg wohnten, erfchlug ben Barum, und sein Muth befrenete Deutschland. Die Hohenstaufer hatten viel vorzügliches. Gelehrfam= feit mar ihrem Geschlecht eigen. Gie widersetten fich ben Pabften. Gie bewiesen viele perfonliche Tapferfeit. Aber niemand wird fie von benen Bemubungen fren fprechen konnen, fich von Deutschland ju Desvoten ju ma= chen, und bas bereits eingeführte Wahlreich fich erblich zu unterwerfen. Benrich ber Grosmuthige, und ber braunschwei ische Lowe Benrich, wolten lieber angeerbte Staaten aufopfern, als Sclaven werden. Bas Ferbinand ber ate im Ginne gehabt, bezeugen die Rheven-Bullerische Jahrbucher und feine Thaten. Wie fraftig aber bas haus Braunschweig und Luneburg biefe achte und wurdige Machkommen bes welphischen Saufes nebft andern fich widerfeget, wie theuer fie fich ben westphaltfchen Frieden erwerben belfen, ift in gar jufrifchem Un: Dis hat den welphischen Stamm jederman fo befant gemacht, daß wir mit Recht ben Sabel ber Lefer verdienten, wenn wir uns ben ber Stamtafel beffelben aufhalten wolten. Much in ben neuesten Zweigen ift es unmöglich, ben vortreflichen Stam ju vertennen, ba folthe famt und fonders fich murdig machen, in ben Jahrbuchern

chern des deutschen Vaterlandes und der Geschichte unfers Welttheils einen eben so erheblichen Plag einzunehmen, als seit vielen Jahrhunderten ihre Vorfahren mit Benfall der Nachwelt erhalten.

Ich bin aber vorzüglich viel zu schwach, bas Blud Kerdinand Albrechts und Antoinetten Amalien aussudrucken, beren Bermablung ungablige Bortheile nach fich gezogen. Benbe Durchlauchtigfte Perfonen maren aus diesem welphischen Saufe. Gefegnet in der Che mit vielen Erben, gesegnet durch die Broffe, ju welcher fich ihre Machkommen geschwungen, find Gie bas Ben= fpiel geworden, bas man brauchen mus, wenn man Ich brauche bochfürstliche Meuvermablte fegnen will. folches ju erweifen, nur die Rachkommen ju gablen und Carl, jegiger regierender Bergog von su nennen. Braunschweig, bas Mufter ber Fürften; Unton Ill. rich, bes Ranfers Johanns in Rusland Bater; Lud= wig Ernft, bochfter Feldherr ju Baffer und zu lande, der sieben vereinigten niederlandischen Staaten und Vormund des Erbstatthalters. Ferdinand der Deutschen Armin neuerer Zeiten, und bochfter Feldberr bes brittis schen Monarchen in Deutschland; Albrecht, ber fterbend ben Gorr fiegte; Friedrich Frang, beffen Leben beweisen wird, was die Welt an ihm verlohren; Glisa= beth Christine, regierende Konigin von Preussen; Louise Amalie, verwitwete Prinzefin von Preussen; Sophia Antoinette, vermählte Erbprinzefin von Sach. fen : Coburg = Saalfeld; Christiana Charlotta; Thes resia Natalia, Canonifin ber Stifter Bervorden und Gandersheim und Juliana Maria, regierende Konigin von Dannemark. Dun glaube ich mit Uebergeugung, meinen Sat richtig erwiefen ju haben.

Frie=

Friedrich Frang, ber jungfte unter ben Belben, feinen Berren Brubern, ward geboren ju Wolfenbuttel ben 8ten Junius 1732. Geine hochfürftliche Eltern hatten ihn faum von Gott geschenft befommen, als fie folden fogleich bemfelben wieder wibmeten. Moch ben: felben Zag marb er burch bie Taufe jum Mitgliebe ber driftlichen Rirche und zu einem verbundenen bes Sochften Roch früher als Samuel ward er bem Ser-Die erften Bilber werben uns zu tief ren bargebracht. eingebruckt, als daß wir folche jemals verlernen konten. Die meiften Vornehmen ber Welt, tonten aus ihren Rinbern mabre Menschen und Chriften bilben. migkelt und Tugend ber Frau Mutter Durchlaucht und ber Frau Grosmutter hochseligen Unbenkens lieffen bas in ihm liegende Bermogen jum Guten lenken. Berftand und Bille mard jum beften gebilbet. Gobalb es bie gar: teften Jahre verftatteten, ward er von benen blos finnlichen Borftellungen ju bobern geleitet. Man brachte ibm die Lehren der evangelischen reinen Kirche, die Innehmlichkeiten und ben innern Wehrt ber Tugenben und Die Brundfage folder Wiffenschaften ben, bie ibm und feiner hohen Beburt gemäß waren. Wie viele Rurften: kinder werden in ihrem Unterricht verwahrlofet! bie Bahrheiten, bie bie Offenbarung von bem bochfien Befen enthalt, fahrt man insgemein zu leichtfinnig bin Aus benforge, ihn in ber Religion zu eifrig zu machen, ba boch der wahre vernünftige Eifer nichts übles beforgen Taft, verfaumet man, ihre Bergen gur Ueberzeugung gu bringen, und fest fie ber Befahr aus, Religionsfpotter Wer nicht mit Unverftanb eifert, fan un möglich ein Berfo ger werben : benn bie Liebe ift bas vornemite Befets ber driftlichen Lebre. Man bringt fer:

ner bem Pringen ben Schein ber Tugend ben, wie bet Frangofische Endwig ber tite ben feinem Gobn Carl ben geen vor hinlanglich bielt; ber die Berfiellungsfunft allem übrigen vorzog. Bas schaffen aber folche Dlachia= vels ber Welt vor Regenten ... Ober fie tragen bie Zu= gend als fo etwas fchweres und unangenehmes vor, daß man fie fliebet, weil man fie nicht fennt, und auf 216= wege verleiten laft, weil man bie ebene und angenehme Bahn ber Tugend fich ju unwegfam vorftelt. Endlich fo find bie Falle felten, ba ein Dring ju nichts angewiesen wirb, aber oft fehlet man in ber Bahl bererfeni= gen Wiffenschaften, Die man ihm beigubringen fucht. Alphons der rote von Castilien blieb mit aller feiner Sternfunde, Ranfer Rudolph ber ate mit aller feiner Chemie, Jacob ber ifte von England mit aller feiner Diebnerkunft, Christina von Schweden mit aller specu= lattvifchen Weltweisheit und Liebe ju ben Runftrichtern, Schlechte Regenten; folche Biffenschaften zieren einen Pringen, aber hur benn, wenn er die nothwendigern, Die Erdbeschreibung, Die Beschichte, bas Ratur : Staats und Bolferrecht bie Regierungsfunft, Die Kriegs : und burgerliche Baukunft, Die Wiffenschaft bes Beschützes, Die Staatswirthschaft zugleich mit verfteht, und mit jenen nicht als ein Bunftgenoffe verfahrt. Unfer Pring ward in feinem Stude verfaumet, und er legte auffer Diefem in ben Leibesübungen einen guten Grund, Gein eigner Bleif, Dachforschung und Bemuhung machten feine ruhmlichen Gigenschaften von Zeit zu Zeit merklich polfommener.

Er konte baher schon sehr frühe sich bep.Welt zeigen, und erhielt deren Benfall. Auf Gutbesinden des Hoses reiste er zu Ausgange des Manmonats 1744 von Blatz-A 4 Kens ckenburg über Magdeburg und Wittenberg nach Oresten, und von da wieder zurück über Leipzig, Merseburg und Halle nach Blanckenburg. Er gab zwar sei=
nen hohen Stand auf dieser kleinen Reise nicht öffentlich, kund. Jedoch seine hohen Sigenschaften in dem noch
zarten Alter zogen Bewunderung nach sich. Ben seiner
Zurückkunft hatten seine hohen Verwandten das Vergnüsgen zu sehen wer habe diese kurze Reise auf alle mögliche
Weise zu nutzen gesucht.

Selbst des Königs in Preussen Majestat machten sich bereits damals von unserm Prinzen den vortheilhaftessten Begrif. Als 1745 den 30sten September des Prinzen Albrechts von Braunschweig Durchlaucht in der Schlacht ben Sorr heldenmäßig sein Leben auf dem Sherenbette beschlossen, und hierdurch ein Regiment preußisscher Fuseliers erlediget wurde, so übertrug der König unserm Prinzen sogleich dieses Regiment. Der Monarch war also versichert, daß in ihm sich die Seele eines Helzden zu entwickeln ansieng, und daß er sich hald im Stande besinden werde, Viller selbst anzusühren, und einen vorzüglichen Plass unter denen geschicktesten Feldherrn einzunehmen.

Unser Prinz wolte aber seine Kriegsbienste erst alsz benn antreten, wenn er eine lebendige Erkentniß von GOtt und der Neligion öffentlich gezeiget hatte. Er entzog sich baher dem Gebrauche der Kirche nicht, den Grund aller seiner Josnung jedermänniglich darzuthun. Er legz te mit freudiger Fertigkeit und innerlicher Ueberzeugung den 28sten Merz 1747 in Gegenwart der Durchlauchtigz sten Herrschaft und des Hoses sein Glaubensbekentnis ab. Dis war gewis ein rührender Auftrit. Die Durchlauchtigste Fersschaft, der Hos und seine zwen geistliche Lesrer, ver, Die fest bereits in ber feligen Emigfeit Bott preifen, wurden hierben mit Freude und Bermunderung burchdruns gen. Das gange Land erinnert fich noch mit Krolocken biefer fenerlichen Sandlung, und bis in ber That aus trif. tigen Grunden. Woher ruhrt es, daß fo viele Verfonen vom Stande, jur Betrübnif ihrer Unterthanen, jum Leidwefen ber evangelischen Rirche, jur romischen Rirche übertreten? Es mare gemiß unverantwortlich, einen jeben Abfall allemal bem Leichtfinn in ber wichtigsten Sache, bent Vorzuge zeitlicher Vortheile vor bem unverganglichen Ift benn Berfurung fo ewigem Wohl zuzuschreiben. machtig, gegen eine Ueberzeugung zu wirfen? in ben meiften Ballen find bie Lehrer felbft an bem Berluft-Schuld, und auf fie falle bie fchwerefte Berantwortung vermahrlofter Geelen! Gie verfaumen ihr Amt, fie ent= gieben fich ihrer Pflicht. Gie bringen ihren Unterricht nicht bis zur Ueberzeugung, und weil fie oft felbft fein inneres Befühl berer vorgetragenen Wahrheiten haben, und ibr Glaube tobt ift, fo wirft ibr Unterricht fein Leben. Ich rede hier von den meiften folcher Ralle, und weis auch wohl, bag, mas die besten Arbeiter gutes faen, burch üble Benfpiele, burch Berführungen, burch Lufte bes Rleisches erflicht werbe. Gludfeliges Land, beffen Sur= ften und Fürftenkinder die Grundftugen der Bahrheit bleiben, und in welchen die Leuchte ihrer Ruffe niemals verlöschet.

Unter bem Geegen GOttes, ben unfer Pring ertante und bem er biente, verfaumte er feine Belegenheit, feine erlangten Wiffenschaften zu vermehren, und fich immer gefchickter zu machen, bereinft bie groffen Pflichten eines helbenmuthigen Felbherrn, wozu er bereits berufen war, zu erfüllen. Bu noch naberer Erfentnig und thas tiger

tiger Erlernung berfelben ward Sr. Durchlaucht bald die Bahn geofnet. Rurz nach dem Absterben der Herzjogin Grosfraumutter Christinen Louisen Durchlaucht teiste unser Prinz auf höchstes Verlangen des Königes den Preussen Masestat, nach Stettin. Er gieng den 20sten November 1747 aus Wolfenbuttel ab, und langte den 25sten in Stettin an. Von dieser Zeit an dis zu Ende des Merzmonats 1751 folglich 3 Jahre und 4 Monate blieb er mit steter Uebung in den Kriegswissenzeschaften und der dahin gehörigen Verrichtungen beschäfztiget.

Im September 1748 führte er fein unterhabenbes Regiment jum erstenmale ben Croffen bem Ronige vor! Die gute Berfassung und die fertigen Waffenubungen befagten Regiments, maren bem Diensteifer und ber Sabig= feit gemäß, mit welchen beffen, ob zwar nur 16 fabriger; feboch bereits vorzüglich geschickter Befelshaber es anführete. Der Ronig unterließ nicht, folches zu belohnen. Seine bezeugte volfommenfte Bufriedenheit und geauffettes vieles Bergnugen biente bem Pringen gur groften Muf-Im Mer: 1750 gieng'er nach Konigs. munterung. berg in ber Meumart ju feinem Regiment ab, blieb bie gange Zeit ber Baffenubungen bafelbit, wohnte barauf ber Musterung zum erstenmal in Berlin ben, und tehrte nach beren Endigung nach Stettin gurud. Im Merz 1751 trat er ben Oberbefehl feines Regiments an, verfügte fich ju bem Ende nach Ronigeberg und verblieb bafelbft 5 Jahr und 4 Monat bis jur Erofnung bes erften Seldzuges bes jegigen Rrieges. In ber Zeit unternahm er 1753 im Monat Junio eine Reife auf 3 Wochen nach Coppenhagen, um fowol benberfeits koniglichen Maje ffaten

staten einen Besuch abzustatten, als auch bem bortigen Lustlager benzuwohnen.

Im Jahr 1756 ward endlich der preußische Monarch auf allen Seiten mit Krieg bedrohet. Die Russen machten in Liesland bedenkliche Schritte, welche den König bewogen, auf dieser Seite ausmerksam zu senn. Dis verursachte auch, daß Se. Durchlaucht den 26sten Junius den Befel erhielten, mit Dero Regiment nach Edslin zu rucken (\*). Im October dieses Jahres erklär-

(\*) Daß bie im Sommer biefes Sahres nach Pommern geruckte Regimenter wirflich nach Preuffen geben follen, und feine Ruffung gegen bas Saus Detterreich jum Grunde gehabt, tan ich aus zwegen Befehlen barthun, die an diefe, Bolfer er: Der erfte an ben über diefelben befehlhabenden Genes rallieutenant Erbpringen von Darmftade ertheilte Befehl lau: tet alfo: Da es die Nothwendiafeit erfordert, bag vor einem anzutretenden Marche noch einige Arrangements ben jeglichem Regiment gemacht werden muffen, fo habe ich hierdurch Em. Durchlaucht Ordre ftellen follen, ben jeglichem in Pommern liegenden Regiment Infanterie und Bataillon Grenadiers zu befehlen, daß, wenn es zum Marsch komt, nicht mehr als Beiber per Compagnie mitgenommen werden follen. Gol che aber werden ftets auf einen Saufen durch ben Drofof ges führet, wovon, und daß fie nicht aus einander laufen oder plundern, der Commandeur responsable bleibet. Wird rechts abmarichiret, marchiren alle Beiber ber Colonne rechter Sand, wird links abmarschiret, so geben sie linkerhand, und muffen ohne Permifion nicht aus bem Saufen treten. 2) Gollen per Bataillon zwen Marquetender, und alfo auf bas Regie ment vier mitgenommen werden. Diefes muffen fichere Leute aus der Stadt fenn, wo das Regiment in Garnifon liegt, et: wan fleine Rauffente, Bader und bergleichen, welche fich Pferde und Bagen, auch allerhand Baaren, als Speck, Grus pe, Erbsen, Galg, Mehl, Butter, Rafe, Beering, Bucker, Coffee, Thee, Gewurge, Bier, Bein, Brantewein, infons berheit Toback anschaffen, mitnehmen und nachkommen laffen. Sie sollen in der Armee protegiret und ihre Maaren gelitten werden. Gie fonnen in der Armee en gros auffaufen und verhandeln, bod werden ihnen billige Taren gemacht werden, klarte ihn der König jum Generalmasor seines Fusvolks. Den isten November trat er den Rückzug nach Stettin

damit fie niemand übertheuren. Die Magiftrate muffen folche Leute mit anschaffen helfen, und ihnen nach der Campagne, wie Gr. toniglichen Majestat Ordres, Avantage machen und vorschlagen, worin man ihnen hernach, wenn fie gute Litte: ftata haben, an ihren Privilegien, Frenheiten und bergleichen behulflich fenn fonne. 3) Collen alle Regimenter ihre Rut: fchen, Chaifen, Bagage auch andere, imgleichen Darqueten: ber, in Summa alle Bagens, die jum Regiment gehoren, und unter deffen Protection mitfahren, in der Ordnung, wie fie folgen, von Do. 1 an bis 30 mit einem Blech, wie ein Cartenblatt groß, worauf die Dummer und Damen bes Regi: mente ftehet, numeriren; wie denn auch der Rnecht die Rum: mer des Bagens an den Buth, oder beffer Capufe mit Draht vefte gemacht, befomt. Die Rnechte muffen, wie gewöhnlich, egal, entweder in blau oder grau mondiret werden. den laffen die Berren Generals ihre Knechte und Bagens nu: meriren, in der Nummer, fo weit ihre Bagage geht, etwa vier, feche Bagen oder mehr. Da auch 4) die Grenadierba: taillons, auffer bem von Bahlden, feine Regimentsfelbicherer bekommen, fo follen die beum Regiment ftehende Regiments: feldicherer die Grenadiercompagnien sowol als Mousquetier: compagnien beforgen. Sie bekommen deshalb Equipagegelder ju Rullung ber Medicinkaften, und die monatliche Bulage a 16 Grofchen. Daber der Regimentsfelbicherer den beften Feld: Scherer benm Regiment, ben einer ber benden Grenadiercom: pagnien als Oberfeldscherer feten, und ihm ein Douceur ge: Muf Saupteuren aber muffen fie felbft Acht haben, und überhaupt die Direction behalten, fich auch von jeglichem Borfalle Rapport thun laffen, wozu und daß die Regiments: felbicherer in diefem Stud ihr Devoir thun, die Berren Chefs ber Regimenter fie anhalten und zugeben werden, daß einer ber beffen Relbicherer ben einer von benen Grenadiercompage nien gesett merbe. Ronigsberg ben 28ften Gept. 1756.

Der 2te Befehl von des Generallieutenants Erbprinzen von Darmstadt Durchlaucht ist so abgefast:

Wohlgebohrner,

Sonders geehrter Berr Obrift!

Der Gerr Generalfeldmarschal Lehmald haben resolviret, die dren Grenadierbataillone von Bahlden, von Waldau und

auf erhaltenen Befehl an, wo er ben gten Nov. eine traf, von ba aber langte er nach einem 15 tagigen Buge ben 26ften

von Billerbeck aus Pommern nach Preussen an sich zu zies hen, weshalb die Grenadiercompagnien zu beordern sind, sich ihrer Bereinigung und fernern Marsches halber nach beyboms mender Route zu richten.

Un die pommerifche Cammer und ben Rriegerath Cules mann ju Stolpe ift gefdrieben worden, wegen des Brods und Kourgae, bas nothige auf bem Marid bis nach Marienwers Bu bem Ende find nur folde Liften anguicht der zu beforgen. den, aus welchen man gang genau erfeben fan, mas an Ras tions und Portions vor beffen Bataillon erfordert wird, bas mit ich folde nach bem Berlangen bes herrn Beneralfelbmari fchals, fowol an Ge. Ercelleng felbft, ale an die Cammer au Stertin, ben Rriegerath Culemann und den marienwerdes rifchen Magiftrat ungefaumet zu allerfeitigen weitern Rade richt und Beforgung ichicken tonne. Boblermelbeter Bert Relbmarichal ichreibet, daß denen Bataillons auf diesem Marich auch noch gegen Abzug der 12 Grofchen 2 Pfund Brod nach to: niglicher Ordre gereichet, und damit so lange continuiret wer: ben foll, bis es vor ben Beind gehet. Die Bataillons von Waldan und Billerbeck follen nach Litthauen in die Begend von Tilfit und Ragnit auf die Dorfer verlegt werden. Rations follen auf dem Marich, wie gewöhnlich, gegeben wer: ben: an die pommerische Cammer ift geschrieben, daß per Compagnie ein Brodwagen nach der Berordnung pom Pande gegeben werden muffe, indem nach der von bes Beren gehet: men Etatsminiftri von Batt Ercelleng unter bem isten Muguft befant gemachten Berordnung, bas Brod von Konigshera bis Stargard, von Stargard nach Stolpe, und von Stol: pe bis Marienwerder mitgegeben werden foll.

Bon Marienwerder werden des Herrn Feldmarschals von Lehwald Ercellenz die fernere Marschroute und die Nations und Portions vor die Bataillons besorgen lassen.

Die Grenadierbataillons muffen ihre Canons zu Stolpe en paffant nach Preuffen mitnehmen.

Die drey Grenadierbataillons werden ihre Verpflegungs und Feldtractamentsgelder in Preuffen nicht ehender empfangen, bis das preufische Corps mobil gemacht worden, bis dahin ihnen foldes nachgeschickt werden muß.

Wegen

26sten December in Lauban in ber Lausis an. Sein Regiment ward nach Gorlitz zu gehen, befehliget, ihm aber unter seiner Brigade die Grenadierbataillons von Billerbeck, Kahlden und Waldau in Lauban anverstrauet.

Den 8ten Merz 1757 führten Se. Durchlaucht unster Anführung des Herzogs von Bevern Hochfürstlichen Durchlaucht ihre erste Kriegsverrichtung aus. Sie hals sen die Oesterreicher aus Friedland an der bohmischen Grenze versagen. In der Nacht vom 8ten und 9ten Merz rückten die von dem Herzoge von Bevern auf der laustissschen Grenze zusammengezogene Bölker in Bohmen ein, um die dortige Positirung anzugreisen, die die Generals Maquire und Lascy und jehige General Laudohn, der zu Krottau stunde, besehligten. Allein die Oesterreicher befanden nicht vor gut, den Angrif zu erwarten, sondern zogen sich eiligst ins Gebürge zurück. Sie hatten das Schloß zu Friedland nur dren Stunden vor der Preussen Ankunst verlassen und sich nach Reischen

Wegen Anschaffung des Brods auf dem Marsche ift der

Magistrat zu Konigeberg sogleich zu avertiren.

Bey dem Musmarsch aus Butow mussen die Chefs der Ba: taillons ihre Leute scharf laben lassen, um solchergestalt scharf geladen durch polnisch Preussen zu marchiren.

3d bin mit vieler Confideration

bes herrn Obriften

Coslin Den 22sten October 1756.

wohlaffectionirter guter Freund und Diener Ludwig Erbpring 3u Beffen.

Man fiehet hieraus, wie unerfindlich das Jaus Gesterreich die Bewegung dieser Bolter als einen Borfall angegeben habe, welcher solches zu denen geausserten Maasregeln bringen können. Es bleibt vielmehr ausgemacht, daß solches mit seinen Kriegerustungen allerdings den Anfang gemacht.

chenberg gewendet. Den zoten und ziten brachte bet Bergog mit Wegichaffung bes bafigen Vorrathe von Mehl und Rorn gu. Den 12ten Schickte er ben bamaligen Dbrift Dutkammer mit einigen Bolfern ab, die Straffe nach Reichenberg in Augenschein zu nehmen, ber ben General Lasen mit Berluft aus bem Dorf Buschullersdorf verjagte. Der Bergog ließ die auf bem Schloffe gu Friede land angelegten Werke niederreiffen, und fehrte mit feinen Bolfern ben igten gurud. Den isten fam unser Pring in Lauban wieder an. Den 20ften erhielt er ben Befehl, nach Leube aufzubrechen. Es gefchahe folches ben 21 und 22sten. Sier blieb er mit feiner Brigabe auf Poftirung bis jum Ginbruch in Bohmen fteben. Aber wahrend dem Aufenthalt in diesem Ort, murde er von eie nem beftigen und bosartigen Friefel befallen. Doch bie Borficht wolte ihn noch ju groffen Borfallen aufbehalten. Dach vierzehn Tagen fabe er fich wieder hergestellet. Er Lonte alfo ber Erofnung bes Feldzuges benwohnen, und von nun an bat er foviel gethan, als andere Relbberren faum die Beit ihres lebens gefehen haben. Den 19ten April vereinigte er fich ju Bittau mit bem Beer, welches ber Bergog von Bebern anführte. 13 11411

Den 20sten brach solches auf, und verjagte ben Feind aus Krottau, Grafenstein und Kraßen, und zog sich die Machendorf ben Reichenberg, nachdem Putkammer dessen Vorposten unter dem Prinzen Carl von Lichtenstein über den Hausen geworfen. Das Heer blieb die Nacht unter frenem Himmel unter dem Gewehr. Mit andrechendem Tage des 21sten Aprils ruckte es in zwen Hausen über Habendorf gegen den ben Reichensberg unter dem Grafen von Königseck stehenden 28000 Mann starken Feind. Es grif, sobald es sich in Ord-

fung geftelt, bie feindliche Reuteren an, bie auf benber Klügeln hinter Berhaden und Berschanzungen febenbe Rusvolfer hatten. Gie lehnte auf bem rechten Rlugel an eine Dorf, auf bem linten waren Berhacte, Berfchangungen und Bolfsgruben in einem Bufche. Der Reind hielt Stand. Aber is Schwadronen Dragoner, Die aus ber gten Einie ber Preuffen berausgezogen murben, nebft ben Grena= bierbataillons Rahlden und Mollendorf und bas Regis ment Pring von Preuffen brachten ihn auf andere Gebanfen. Die gemelbeten Jusvoller griffen ben rechter Sand gelegenen Bufch an, brungen burch alle Verhade und Abschnitte, und beckten bie Dragoner auf ber Geite fo wohl, baf folche bie feindliche Reuteren ganglich uber ben Saufen werfen tonte. Der Beneral Leftemis grif mit bem linken Flügel die vor Reichenberg angelegten Schangen an. Db er gwar einen boblen Beg und eine Sohe nach ber andern, die ber Feind alle befest hatte, erfeigen mufte, fo bemachtigte fich body bas bamalige barmftabtiche Regiment ber Schange, und ber Reind mars nach einiger Begenwehr von Berg zu Berg über eine Meile bis Rochlif und Dorfel gejagt. Unfer Pring hatte in Diefem Befecht einen braunschweigischen Muth gezeiget. Er erftieg mit feinen unterhabenden Grenadiers die ftarffe Schange, und verfagte ben Feind mit aufgepflangten. Bajonetten.

Dieser ersochtene Vortheil öfnete ben königlichen Wölkern überal ben Weg in das Königreich Bohmen. Die beverischen Völker vereinigten sich ben 27sten April mit dem groffen Schwerin, und das verbundene Heer kacke solchergestalt immer weiter auf Prag zu, wo es den sten Man zu einer erheblichen Schlacht kam, welche unserm Leser aus dem Leben des seligen Herrn General-

My who by Google

feldmarschals Schwerin bekant ist. In dieser Schlacht war unser Prinz ebenfals geschäftig, und legte die aus=
nehmendsten Proben seines Muths und seiner Tapferkeit
ab: Den gen Man erhielt er Befehl, in der Zeit, da
man im Lager das Danksest wegen des Sieges seherte, einen andern Vortheil zu ersechten. Er hatte sich bisher
schon so vortressich gezeigt, daß man ihm erhebliche Sachen anvertrauete. Es solte der so berühmte Ziekaberg
erstiegen werden. Dis ward auch wirklich unter dem beständigen bis in die Nacht daurenden Donner des groben
Geschützes ins Werf gesetz, der Feind zum Weichen gebracht, und also dieser wichtige Posten eingenommen und
behauptet.

Den giften Man murbe ber Bergog Friedrich Frang von Braunschweig mit feiner Brigade jur Berftarfung bes beverifchen Beeres, welches nach ber Schlacht gleich eine frifche feindliche Dacht auffuchte, und in ber Begend von Rollin ftand, abgeschickt. Bis jum sten Junius blieb man im Lager fleben. In Diefem Tage jog biefes preufische Seer auf Ruttenberg, und vertrieb ben Beind aus biefer Stabt, aus bem Rlofter Reuhof und ben umliegenden Begenden. Much ber Theil ber Bolfer, bie unfer Pring befehligte, auch unfer Pring felbit, murben ben biefer Musführung gebraucht, ben welcher er fich bem heftigften Feuer aus bem groben Gefchits mit unverwendeten Mugen blos ftelte. Man erbeutete ben biefer Belegenheit Lebensmittel, und nothigte ben groffen Daun, beffen Starte in ber Musfindung ber vortheilhafteften Lager bestehet, bas febr vefte Lager ben Caslau zu verlaf-Diefer jog alle noch übrigen Bolfer aus Mahren und Desterreich an sich, und ließ sich alles schwere Beschutz aus Olmutz anfahren. Endlich fette er fich ben Rollin. Leb. groff. Zeld. 3. Tb. 23

Kollin. Her kam es den 18ten Junius zu einem Treffen. Unser Prinz befehligte auf dem linken preußischen Flügel. Der entgegen stehende feindliche rechte ward wirklich geschlagen. Aber die bereits in Handen habende und mit der grössesten Tapferkeit errungenen Vortheile wurden fruchtlos. Dennoch that unser unerschrockene Prinz noch sein äusserstes. Noch drenmal versuchte er, od der Sieg nicht benzubehalten, noch drenmal grif er die feindliche Reuteren an. Endlich zog er sich vom Schlachtselbe zurück, da es die äusserste Nothwendigkeit und die Kriegskunst selbst erforderten. Selbst sein Zurückzug gab die deutlichsten Merkmale eines geschickten Feldherrn.

Bald barauf bezogen die Breuffen bas Lager ben Der Ronig gieng ju feinem anbern Beer, welches fich nach aufgehobener Drager Belagerung ben Ceutmerit gelagert hatte, ab; und überlies ben Dberbefehl besjenigen, mas ben Liffa ftand, bem Dberbefehl bes Prinzen von Preuffen koniglicher Hobeit. Es zog fich Das lettere über Jungbunglau nach Bohmifch : Leipa. Dier brach es ben inten Julius auf, um Bittau gube-Der herr Generallieutenant von Schmettan und cfen. unfer Pring führte ben Vorderzug. Dhngeachtet ber Reind gerade ju gehen fonte, die Preuffen aber, um an die fen Ort ju gelangen, einen Bogen maden muften, fo warf fich ber Vorbergug im Ungeficht bes gegenüber ftehenden feindlichen Seeres alles heftigen Feuers aus bem groben Geschütze unerachtet, in Bittau. Weil aber ber Feind bereits fich bes wichtigen Poften Eckartsberg, ber Die Stadt und umliegende Begend bestreicht, bemachti= get hatte, fo fonte fich biefer Borbergug ben 19ten Julius blos in ber Vorstadt vestfeten. Das Beer fam nach, und bezog ein Lager, beffen rechter Flugel fich an Bittau,

ber linke an ben Berg ben Bennersborf anlehnte. Siere burch rettete man ben groften Theil bes in Bittait befind= lichen Borraths, welcher ins Lager abgeführet murbe. In ber Dacht vom 22ften und 23ften Julius jogen fich also die Preussen beraus ins Lager, und liessen nur eine schwache Befatung barin, bie fich auch gut gewehrt hatte, wenn ber Feind nebft ben fachfischen Pringen Zaver und Carl nicht lieber biefen vorzüglichen Ort ben 23ften in eis nen Ufchenhaufen verwandeln, und die bem Feuer entgan= genen armen Ginwohner lieber in Die fchlechteften Umftanbe verfeten, als fich einige Tage mit einer Belagerung Bierauf gieng unfer Dring mit ber aufhalten wollen. preußischen Macht ben 27ften Julius über Cobau nach Baufen. Er befand fich wieder ben bem Borberguge. Die unaufhörlichen Bemubungen biefes noch jungen Berren hatten ihm eine neue Unpaflichkeit jugezogen. Dach einiger Zeit aber fiegte bie gute Datur, fo bag unfer Selb wieder feine Berrichtungen abwarten fonte. Der Roz nig war ben 29ften felbft ben biefem Deer angefommen, und hatte ben Dberbefehl übernommen. Er fuchte ben Reind gur Schlacht zu bringen. Aber Dauns unerfteige liches Lager vereitelte bes Ronigs Maagregeln. Der Monarch gieng alfo nach bem innern von Sachfen gegen bie eindringende Macht ber Frangofen und einiger Reichs volfer, und überlies bem Bergoge von Bebern ben Oberbefehl über Diesenigen, welche Die Desterreicher in Chrfurcht erhalten folten. Unfer Pring befehligte nach wiebererlangter Gesundheit einen Saufen von 6000 Mann, ben Baußen. Mit folchem rudte er ben 4ten Septems ber nach Gorlis, und wohnte bem unweit bavon am 7ten September vorgefallenem Gefechte ben Mons auf bem Jackelsberge ben, bavon die Preuffen viele Chre bate 23 2 ten, B:: 5

ten, ob sie gleich baben ben braven Winterfeld einbüften. Der hof urtheilte bavon also: "Ben diesem Schars, mützel hat man Ursache, die herzhaftigkeit unserer Grezmadiers zu bewundern, welche sich gegen einen sechsmal züberlegenen Feind mehr, als man von ihnen forderte, wertheibigten, da man den angegriffenen hügel zu beshaupten auf keine Weise nothig fand. "Hieraus kan man auf den Lowemnuth der Unführer, worunter sich unsfer Prinz befand, einen Schlus machen.

Der Reind icheuete eine Schlacht, fo überlegen er auch bem preußischen Beere war. Das Beer leichter ju verpflegen, giengen bie Preuffen aus ber Laufit nach Diefem lande, und lagerten fich ben 19ten September ben Liegnig in einem veften Lager. Liegniß lag binter bem rechten Fligel, ber linke erftrecte fich bis hinter Bareborf hinaus. Der Reind gieng immer gur rechten Seite, und fchlug fein Lager bem preufifchen gegen über ben Rlofter Wahlstadt auf benen bortigen Unboben. Den 26sten versuchte folder ben bem Dorfe Barsborf, welches aber mit guten Rebouten verfeben, und mit eini= gen Bataillons befett war, burchzubrechen. Rachmittags um 3 Uhr in verschiedenen Saufen, theils Reuteren, theils Fusvolt, mit vielem ichwerem Befchus von feinen Unboben berunter gezogen, legte Batterien an, und beschoß diefen Posten mit Canonenfugeln und Bom-Preufischer Seits machte man alle mögliche Begenanstalten, und bas Beuer aus bem groben Befchit wurde fo ftark, baß es bem Feuer in einer Schlacht abnlich mar. Das gange Seer grif jum Gewehr, boch blieb jebes Regiment auf feiner Stelle fteben. Das preufi: fiche Gefchut fam in ber Angal bem bsterreichischen nicht ben, ward aber fo gut bedienet, bag bie Desterreicher gens:

genothiger murben, fich ganglich jurudjugiehen, weil ihr grobes Befchitg groffentheils unbrauchbar gemacht murbe. Das heftige Feuer mit Bomben, Canonen, Saubigen und Granaden hatte über brittehalb Stunden gedauret. Der Feind ward von ben preußischen Batgillons in folcher Chrfurcht erhalten, bag er bis in bie fpate Dacht unter bem Gewehr geftanden. Unfer Pring befehligte baben auf diefen linken Flügel das Pring Ferdinand von Braunschweig und bas Pring Henrichsche Regis ment, und bezeigte, ohnerachtet er fich bem beftigen Reuer blosgeftelt fabe, eine ichon ben ihm gewonliche Berghaftigfeit. Weil nun Dann gegen bas Deer nichts auszurichten vermochte, fo fuchte er die Stadt Breslatt au gewinnen. Golde au beden, brachen die Preuffen ben 27ften September von Liegniß auf, gewonnen bem jur Geite gebenben Feinde eine Tagereife ab, giengen ben 29ften ben Steinau über die Oder, den goften über die Weide, ben iften October wieder ben Brestau über die Dber, und burch biefe Stadt auf ben Plas, ben fich ber Feind zum Lager ausersehen hatte. Dun lag Breslatt bem Seer im Rucken, und überhaupt war bas Lager febr vortheilhaft. Daun lies durch ben Madafin Schweidniß belagern. Er wartete, bag ber Ronig in Sachsen bon ben Frangofen und fo genanten Reichsmacht aufge= rieben werden folte, welcher aber ben sten Robember burch ben Sieg ben Rosbach fich folche vom Salfe fchafte, und nun feine Bolfer nach Schlefien führte, um Schweidniß zu entfegen. Jest glaubten bie Defterreider, baß fie feine Zeit verliehren burften. Da fich Schweidnig ben 12ten November ergeben, und bas gur Belagerung gebrauchte Heer zur Hauptmacht ben Liffa gestoffen war, entschlos fich ber Feind, die preußischen 23 3 Ber:

Berichangungen ben Breslatt anzugreifen. Das Seer ber Dreuffen war burch abgeschickte Berftarfungen ber Befagungen ber fehlefischen Bestungen febr gefchwacht, und ber Ronia, biefer ihnen furchtbare Ronig im Angude. Steht muften fie fiegen ober nimmer. Der Ungrif gefchahe alfo ben 22ften November bes Morgens um 9 Uhr, mit einer wenigstens brenfach überlegenen Macht. Sich fan biefes Treffen mit ber Schlacht ben Malplaquet füglich vergleichen. Die Preuffen ftunden vortheilhaft und verschangt, wie borten bie Frangofen. Pring Carl bon Lothringen, Dann und Radafin hatten aber noch einen weit groffern Ueberfchuf an Bolfern vor ben Bretiffen, als Mariborough, Engen und Tilln von bem Millard und Bouffeurd. Der Gieg marb ben Defters reichern eben fo fauer gemacht, wie borten bem Deer ber verbundenen Machte, und vergleichungsweise verlohren fie gegen ihren Seind eben fo viel Bolfer als bort. Die Rrangofen hielten fich auf ben Flugeln gut, und Bottfleurs verrichtete Bunder. Die Desterreicher wurden auf ihrem rechten Rlugel ganglich gefchlagen, und Biethen brachte folchen gur Blucht, fo bag ber Feind bie Schlacht fur verlohren anfahe. Endlich fiegte die Ues berlegenheit, und Daun brach in ber Mitte burch; wie Eugen ben Malplaquet. Da ber Bergog von Beverit fabe, baf einige Regimenter überdies ziemlich gelitten hatten, fo jog er fein Deer eben fo gefchicht gurud, als Bouffeurs die Frangofen. Der Muth ber Macht, bie unter Dann ftand, welcher jum erstenmal gegen Breuffen veften Bus gehalten, mar fo groß als ber Muth ber Englander, Die unter Marlborough fochten. Mbcr Bouffers hielt fich nicht fo lange, als die Preuffen. Diese behaupteten bas Schlachtfeld bis es Macht warb, unb

und jogen fidy fobenn burch Breslau über bie Dber Damals erft glaubte ber Feind gefiegt ju baben. Der preufifche Berluft mar mittelmäßig, benn fie ftanben in einem fehr vortheilhaften Lager. Der Feind verlohr amenmal fo viel, benn er mufte liber Waffer fegen und brave leute in Berschanzungen angreifen. Dach bent Siege ben Malplaguet war die Ginnahme von Mond Die Krucht bes Sieges, nach bem Siege ben Breslau ergab fid) biefer Ort. Die Frangofen hinderten die verbundenen an ber Ginnahme von Mons nicht, benn Billars war verwundet, und man that um Breslau zu er= halten nichts, benn ber Bergog von Bevern wurde ben 24ften gefangen. Die Frangofen endigten aber ben Felbe jug, bie Preuffen aber fiegten noch, und nahmen Breds lau dem Feinde wieder ab. Die Breslauer Schlacht gereicht ben Preuffen gewiß noch mehr zur Ehre, als bie Frangofen fich in ber Schlacht ben Malplaquet erwor-Benbe murben vom Gegentheil bemunbert. Una fer Pring war ebenfals einer von benen Feldherren, bie fich in diefem Treffen befonders hervorthaten.

Die preufischen Bolfer, welche biefer Schlacht bengewohnet hatten, jogen fich fenseit ber Der bis nach Glogau, festen über biefen Blug, und flieffen ju Parch= wiß ben iften und aten December ju bem Ronige, bor ben fie ihr Blut willig zu verspriken fich vornahmen. Gie brandten vor Gifer, bem Feinde aufs neue unter bie Mugen geführet ju merben. Der Monarch bedienete fich bie= fes Feuers, gieng ben 4ten bem Feinde entgegen, und grif ihn ben sten zwischen Neumark und Liffa ben bem Dorfe Leuthen an. Es mare ju menig, ben Gieg bies fes Tages mit bem ben Bochftat ju vergleichen. geblich wird man in ber Geschichte Benfpiele fuchen, bie

in allem biefem ruhmlichen Siege abnlich finb. .. Se. Durchlaucht, unfer Delb thaten hieben noch mehr, als es fich von ihm fordern lieft. Es ward ihnen ihr Pferd unter bem Leibe mit einer Studfugel erfchoffen. Der Dring befam baben eine Quetfchung am Ruf. Aber feine groffe Seele war nicht erfchuttert. Die aus bem Bufal nothe wendig folgende Schmerzen fonten ihn nicht hindern bie Anführung feiner Brigade fortgufeten, und bis jum erlangten Siege ju Pferde ju bleiben. Diefes Treffen jog wichtige Folgen nach fich. Die vom feindlichen Seer noch nicht getobtet, gefangen, ober in Die Beftungen verlegt maren, retteten fich burch gefchwinde Rlucht mit Buritchlaffung bes Gefchuses, bes Relbgerathes, und aller Kriegsund Mundbedurfniffe nach Bohnen. Der Ronigschloß mit feinen Siegern Bredlau ein, wo Sprecher eine Befagung befehligte, welche ein ganges Deer ausmachte. Aber alles mufte fich nach einer furgen Belagerung gu Rriegsgefangenen ergeben. Den zeen ward ber Ort berennet, ben 19ten die Bedingungen ber Uebergabe berich= tiget, und ben 20sten biefe Dauptstadt bes Landes feinem recht= maffigen Ronige übergeben. Den 21ften ftrette bie gan= je Befagung, ba fie jum fchweidniger Thor ausgegangen war, bas Gewehr, und jog als Befangene jum Dis ekelsthor wieder hincin. Man bebenke die Sahrszeit und ben bamit verfnupften Regen, Schnee, Froft, grundlofen Wege, schwere Buge, fo wird es unglaublich fcheis nen, baf feit bem 22ften November bis jum 22ften December zwen Schlachten gehalten, und ein fo wichtie ger Ort erobert werben fonnen. Aber was thut Gott burch ben Ronig und feine Selben, worunter unfer Pring einer ber vornehmften mit mar? Und boch schien noch nicht vor die Jahr genug geschehen zu fenn. Unfer Selb brach

brach bald nach ber Uebergabe von Bredlau mit bem Fürsten Moris von Auhalt auf. Der Zug gieng nach Liegnis, um auch biefen Plat bem Beinde ju entreiffen. Blos um die gute Stadt vor bem Feuer bes groben Beschüges zu verschonen, ward solcher den 28sten ein frever Abjug verwilliget, und den 29ften auch Licgnis befest. Unfer Pring gieng bierauf ben goften nach Striegau gu Gr. foniglichen Dajeftat ab, und erhielt bafelbft ben Befehl, nach Frenburg zur Ginschliessung ber Bestung Schweidniß abzugehen, woselbst Ge. Durchlaucht siez ben Wochen auf Postirung fleben blieben. Go endigte fich ber erfte Feldzug unfers Selben, ber wegen feiner Dauer, und wegen seiner vielen barin vorgefallenen Schlachten feinen seines gleichen hatte. Die Ereffen ben Reichenberg, Prag, Rollin, Breslan, Leuthen, Die in einem Sabre ohne Die fleinern blutis gen Auftritte vorfielen, batten ein halbes Jahrhundert befant machen fonnen. Prag, Bittan, Breslau, Liegnig und Schweidnig wurden jum Theil mehr als einmal erobert ober eingeschlossen und belagert, und alle biefe Plage enthalten Denfmale ber Tapferfeit un= fers Selben in feinem erften Feldzuge. Ein jeder fiebet leicht ein, bag ich nur blos ber Begebenheiten biefes Sabi res gedacht, an welchen unfer Pring Theil genommen bat.

Das 1758ste Jahr war zwar das letzte in dem Lezben unsers Prinzen, aber es war eben so voller glanzenz den Thaten, als das vorige. Seine Tapferkeit eröfnete den Feldzug, und sein Heldentod beschloß wenigstens die vornehmsten blutigen Vegebenheiten desselben Jahres. Den 23sten Februar gieng er mit denen unterhabenden Völkern nach Peterswalde ab, wo er dis zum 16ten Werz sich aushielt. Hierauf ward ihm eine Kriegsverzuch

richtung aufgetragen, Die er mit Berftand, Tapferfeit und Blud ju Ende brachte. Er gieng erft nach Glag; und ben 28ften Merz auf ben Reind los. Er verjagte ben= felben aus Reinerg, Sabelichwert und den dortigen Begenben, und traf zu Anfang bes Aprils wieder zu Braunau ein. Daburd famen bie Stabte Bunfchelburg, Reurode und überhaupt die gange Braffchaft Glat wieberum in die Banbe feines rechtmäßigen Beherrichers. Dis machte, bag ihm ber Konig noch manche Unterneh: mungen auftrug. In allen erfüllete er bas auf ihn gefette bochfte Vertrauen bes Koniges. Es war Schweid. niß ben 16ten April erobert. Das konigliche Deer jog fich hierauf von Candshut in die Erfrischungstäger in Die Begend von Frankenstein. Ziethen bedte die Begend von Candshut gegen Braunau, und Rouquec jog langft ber Graffchaft Glag eine Linie. Diefe Ginrichtungen machten den Reind irre. Indeffen gieng ber Ronig mit bem Heer nach Neusse und Troppan, Reith aber nach Jagernborf. Benbe Saufen rudten ben gten Man, ber eine über Sternberg, ber andere über Gibait auf bie Ebene von Olmus in Mahren. Fouquee langte mit bem fcweren Befchut und ben Rriegsbedurfniffen, Die jur Belagerung gebraucht werden folten, fo balb er aus ben Bewegungen bes Feindes beffen Bug nach Mahren abnahm, ben 12ten ju Giban an. Des Ronigs Beer feste fo fort ben Littau über bie Morama. Der König vertrieb ben Olisschau bie feindliche Reuteren, wo ber Pring von Burtenberg ein Lager bezog. Mun folte bas bereits berennte Olmith formlich belagert Unfer Selb ward auch baben gebraucht, und er werben. hatte bie Chre, baf unter feinem Befehl ben 27ften Man Die Laufgraben auf ber Seite von Tobitschan erofnet murben.

Den. Gie wurde baburch vergroffert, baß foldfes ohne eis nen Mann einzubuffen geschahe. Geit ber Zeit bat er noch amolfmal in ben Laufgraben ben Dberbefehl gehabt, und ohne feine Perfon zu ichonen, fich allen Gefahrlichkeiten belbeimilithig ausgefett. Es war wirklich mit biefer Stadt aufe aufferfte gefommen. Datin magte fich nicht, ben Dre burch eine Schlache ju entfegen, weil, wenn folde verlohren gieng, bas Saus Defterreich feinem volli: gen Salle nabe gewefen mare. Marfchal, ber Befehls: haber in Olmun, batte fich über vierzehn Tage nicht mehr halten konnen. Aber benen Preuffen waren die Rriegsbedürfniffe abgegangen. Es wurden gwar frifche aus Schlefien berben gebracht, allein es gelung bem Reinde, Die Bededung mit überlegener Macht ben goften Munius angufallen, und bas meifte von Diefen Bedurf: niffen zu verbrennen. Marschal war an Sapferfeit bent Bouffeurs gleich, ber Miffel gegen Marlborough vertheibigte, aber ben Preuffen fehlte bas Blud ber verbundenen Machte ben Wynendael, und muften die Belagerung aufheben. Daun aber hat fo wenig ben ber Belagerung von Olmith, als ber Berjog von Burgund ben ber Belagerung von Ruffel gewagt. frenlich nicht zu vergeffen, bag auch die Ruffen ben Ronig bewogen, fich feinen Erbftaaten ju nabern. Belagerung von Olming wurde den zten Julius aufge-Unferm machfamen Pringen murbe ben Dach= jug ju beden aufgetragen, welches er auch fo gut bewerfstelligte, daß bas Beer ohne Nachtheil in Bohmen ben Ronigegraß anlangte. Gefchut, Rrante, Bermunbete, Rriegs = und Mundvorrath, alles fam glucklich an. Den Ronig fant bald einen Monat in Bohmen , ohne baß bie Desterreicher eine Schlacht gewagt hatten. Cr gieng

gieng zu Ende des Julii aus diesem Königreich. Ich glaube, man schwächt des braven Dauns Ruhm, wenn man ihm Dinge zuschreibt, deren Ursache ganz ausser ihm zu suchen.

Die Ruffen waren mit ungeheurer Macht und mit abicheulichen Bolfern in die Mart eingebrochen. Gebres den ber Ginwohner fam vor ihnen ber : Buth, Ghand= thaten und Bermuftung giengen ihnen gur Geite; und Die aufferfte Urmuth, felbft Die Bergweiffung folgte ihren Schritten. Golde Reinde hatte Die Mart feit ber Beit nicht erfahren, ba ber Papft Johann ber 22fte bie Benben nach Deutschland locte. Jedoch die Entscheidung wurde schwer fallen, ob ben ber bamaligen ober jegigen Ueberschwemmung bas gute Land mehr gelitten. mals jog bas Oberhaupt ber Rirche, jest bas Oberhaupt bes Reichs, ben Feind ber Menschen nach Deutschland. Gener fonte nicht leiben, bag ber Raifer Ludwig, Diefer, baf ber Ronig Friedrich fich nicht unterbruden laffen wolten. Aber weber jener noch biefer erhielten ihren Friedrich fam burch Schlesien mit feinen Selben ber Mark ju Sulfe. Unter ben lettern mar Fries brid Frang Bergog von Braunschweig. Gie faben ben Greuel ber Berwuftung in Cuftrin, wo ber fachfis Sche Carl ben Schonen Unterricht von Bittau wiederhoblet hatte. Gie faben einen Ufchenhaufen, auf welchem fich aber die Befagung wehrte. Gie horten ben Donner des rufischen Geschützes vor biefer Beftung, ber aber bie braven Goldaten des Orts nicht erschreckt hatte. Unschul= big Erfchlagene, Berbrandte, Berftummelte, Gefchanbete schryen um Rache. Ben Borndorf traf ber ent= brante Born bes DEren DEren bas rufifthe Deer. Friebrich und feine Belben maren bas Werkzeug in feiner Sand

Hand den 25sten August. Frie Drich schlaget Die MVsein ben Zorn Dorf. Unser Prinz hat das seinige zu diesem Siege durch heldenmuthigen Sifer, gewöhnliche Tapferkeit und weise Veranstaltungen reichlich bengetras gen.

Mimmermehr hatten bie Feinde bes Roniges fich biefen Sieg vorgestellet. Sie glaubten nun an vielen Orten jugleich in bes Ronigs eigene und in Schut genommene Staaten einzubringen, und fich berfelben gu bemachtigen. Die biterreichische Sauptmacht mar, fo wie bas Beer ber Reichsftanbe, in Sachfen eingebrungen; wofelbst Pring henrich mit einer febr maßigen Macht unweit Dresten fant. Der feindliche General Laudon war in die Dieberlaufig eingebrochen. Geine Bolfer hatten Deit befest, im cotbuffer Weichbilbe, im befefowichen Bezirf und fonft übel gewirthschaftet, und fich am Tage ber Borndorfer Schlacht bis in ber Begend von Frankfurt feben laffen. Des Konigs Muge fabe auf alle bedrängte Unterthanen, und schafte überal Bulfe. Begen ben Feind in ber Diederlaufig ward unfer Pring Friedrich Franz mit 10000 Mann abgeschickt, ba fich jugleich ber Marggraf Carl mit einem anbern Seer aus Schleffen nach Sachfen wendete. Laudon flohe vor unferin Selben, und raumte ibm die gange Proving ein, verlies auch die Beste Peif wieder, und hatte ju Bees: fom und anderwarts Einbuffe. Der Ronig folgte bemt Pringen den zten September aus bem lager ben Blumberg mit ber hauptmacht, und mar bereits ben gten ben Groffenhann, wo er fich mit unferm Prinzen und bem heer bes Marggrafen Carls vereinigte. Den Toten jog er gegen die Unhohen mifchen Morisburg und Drest Den, worauf er fich ben Schonfeld lagerte. Der Reinb fland

fant in bem Lager ben Stolpen, und hatte ben Beneral Laudon nach Rifchbach abgesenbet, von wo berfelbe burch den General Rekom vertrieben wurde. Man befam ohngefehr 300 Befangene vom Feinde. Der Bene: ral Rehom rudte in bas lager ben Fischbach, worauf bie Preuffen eine Bewegung gur linken machten, und nach Mammenau abgiengen. Diefes nothigte ben Drin: gen von Durlach, nach Baugen zu rucken. ge nachher ward ber General Laudon von einer Unbobe, Die ber Konig befegen wolte, vertrieben, und er lagerte fich ben Bischofewerda. Der Relbmarschal Daun bielt für rathfam, jur Rechten ju geben, und er lagerte fich in ben Beburgen ben Bilten. Der Ronig hatte bereits ben Posten ju Baugen burch ben General Resom einnehmen laffen, und auf die feindlichen Bewegungen jog fich bas preufische Deer babin, ba ingwischen ber Beneral von Rehow bis Weiffenberg vorructe. Der Pring von Durlach hatte fich auf ben Unbohen von Arnsborf gefest, und Daun befand fich in bem Lager ben Ritlis. Die königlichen Völker giengen nach Hochkirchen, von wo sie die Desterreicher vertrieben und sich auf den Unboben fetten, die fich von Sochfirchen gegen Gutig erftrecken. In ber Dacht vom igten auf ben isten October, lies ber Feldmarschal Daun ben rechten Blugel ber Preuffen angreifen, und ba auffer ber aufferorbentlichen bunflen Racht, ein fehr bider Debelffiel, fo fchlichen fich Die Panduren, nachdem fie bie preußischen Frenbatail-Ions, welche gang an ber aufferften Spite auf ber Geite funden, guruckgetrieben, in bas Dorf, und ftecten fols ches in Brand. hiedurch murden die Bataillons, welde bie Geite gebeckt hatten, genothiget, ihren Doften ju verlaffen, und fich aus bem Dorfe zu ziehen. Die Des fters. 9 4

fferreicher versuchten zwar zu wiederhohlten malen durch befagtes Dorf burchjufommen. Gie murben aber von bem Susvoll und Reuteren ber Preuffen gurudgetrieben. Bu gleicher Zeit ward ber General von Regon von bem Dringen von Durlach angegriffen, ba er aber ben Feind suruckgeschlagen, und 300 Gefangene gemacht hatte, fo bereinigte er fich wieder mit bem Beer, beffen linker Glugel ju eben ber Beit angegriffen murbe, ba felbiger Befehl erhielt, ben rechten ju verftarten. Diefes gefchabe, aber es blieb baben bas Batgillon von Rleift gurud. Solches hatte fich, um ben Reind juruck ju fchlagen, ju weit gewagt, fonte aber nicht wieber jum Deer ftoffen, und murbe gezwungen, bas Gewehr zu ftreden. Stellung bes rechten Rlugels ift von halb funf Uhr an bis um gehn Uhr behauptet worben, ba bas Seer Befehl erhielt, fich jurud zu ziehen. Der General Rekom bat fich mit bemfelben vereiniget, welches fobenn bie Stellung von Biertig und Dobreschieß nahm. Der Berluft mar ben alle bem ansehnlich genug, obgleich ber Dugen bes Reindes von diefem Ueberfal nicht fo fonberlich gemefen, als felbiger vorgab. Der hauptschaben betraf die preuffischen Feldheren. Der Fürst Moris von Unhalt ward verwundet, und gerieth in die feindliche Rriegegefangen= Der General von Geift mard am Arm, und schaft. ber General von Krockow von der schweren Reuteren, an ber Schulter verwundet. Der Ronig, ber Marggraf Carl und alle Feldheren, fo fich baben befanden, murben theils gequeticht, theils murben ihre Pferde vermundet. Aber ein versuchter Feldmarschal von Reith, und ein bels benmuthiger Pring Friedrich Frang von Braunschweig besiegelten ihre Treue in biefem Gefechte mit ihrem Blut und Tobe.

Bon bes lettern ruhmvollen Enbe musich meinen Lefern einen nabern Bericht abftatten. Ge. Durchlaucht faben fich vielfaltigen Befahren ausgefest. In allen grundete fich Ihr bewährter Delbenmuth auf die vaterli= the Regierung beffen, ber Leben und Tod in feinen San= Diefes fein Bertrauen mar bis zu einem fonbers ben bat. baren Brad erhoben. Gebe bevorftehende Schlacht, febe andere gefährliche Ausrichtung gab Ihnen Stof zu ben beften Betrachtungen. Ben feber ftelten Gie fich Ihren Tob por Augen, und glaubten, Die gegenwartige Befar fen bie Belegenheit, in Die Emigfeit über ju geben. Aber Diefe Bebanfen waren mit feinem Rummer begleitet. machten Diefelben nur mit bem Tobe befanter, fo bag Thro Durchlaucht Ihren Obliegenheiten mit befto getro: fterem Muth nachkamen. Ben bergleichen Borfallenbeiten fpurte man aus Ihren Reben, baß Gie bie Beranlaffung eines Chrenbettes Sich als fehr möglich vorstelten. aus ziehen wir die Folge, baß Gie fich auch bagu in Bereitschaft gefest. Mit unverwandten Mugen faben Gie ben Beind, unerschrocken brungen Gie in beffen Blieber, und mit eben folder Stanbhaftigfeit und Ergebung in ben gotlichen Billen erwarteten fie gelaffen, wenn und wie ber Sodifte bas Biel Ihrer Tage bestimmet habe. eben ber heitern und ftanbhaften Gemutheftellung fliegen Sie ben dem Ueberfall ben Sochfirchen zu Pferde. Sie flogen babin, wo Ihre Gegenwart am nothigsten zu fenn Schien. Da war fie es aber, wo bas Feuer am ftartften, und bie Gefahren unvermeiblich maren. Sier ftritte ber Pring nach feiner Urt, nach bem Mufter feiner Borfabren, nach bem Benfpiel feiner Brider. Mitten in bies fem Selbengeschäfte traf eine Canonenfugel ihn am Ropfe. PO . . und

und wurde das Mittel feiner Auflosung, ba er 26 Jahr und 4 Monathe gelebt hatte.

Rury vor feinem fo ruhmvollen Tode befprach er fich mit bes Bergog Carl von Braunschweig Bevern Durchlaucht. Er machte ben biefer Unterrebung feinen legten Willen befant, und ersuchte ben Bergog, beffen Bolgichung zu beforgen. Geine theuer erfaufte Geele war bereits langst feinem Erlofer verfchrieben. Geine ir= bifden Guter waren jest nicht ber Borwurf feiner Unterredung, ba er fich mit Sterbensgedanken beschäftigte. Er bedachte blos feinen guruckbleibenden Rorper. Diefen wolte er ber Stadt Braunschweig, seinem boben Saufe, feiner Durchlauchtigsten Frau Mutter nicht entzogen Er bat bes Bergogs von Bevern Durchlaucht, bavor zu forgen, baß fein Leichnam in bas berzogliche Erbbegrabnis nach Braunschweig gebracht murbe. D! bu Stadt ber Selben, fen ftol; auf das Bermachtnif biefes bich liebenden Pringen. Gich felbft, feine Bebeine Schenkt er feinem Baterlande jum Undenfen ber ftartften Liebe, die er ju bemfelben febergeit getragen. Damit Die Samlung beiner Belben nicht gerriffen werbe, bamit bu burch seine Usche beweisen kontest, auch biefer, ber vor Die gerechte Sache und die Frenheit Deutschlandes geftorben, gebore bir ju; barum verordnet biefer murdige Belphe, feine Gebeine nach Braunschweig zu bringen. Sein hohes haus fol feben, wie bemuht er gewesen, bas Blut zu beweisen, bas in feinen Abern gewallet; wie wirbig er fen, bag er ju ber Reihe feiner Berren Bruber gebore. Sein zerschmettert Haupt ift mit einer Krone ber Leb. groff. Selo. 3 Th. Chre

Ehre umlaubt. In biefem Anput wil er fich noch ben Geinigen zeigen, und biefer fol ber ftumme Beuge fenn, wie gerecht ihre Rlagen find. Endlich mufte er auch, baß er noch seine Frau Mutter Durchlaucht am Leben hat= te; Diese gemeinschaftliche Landesmutter ber Breuffert und ber Braunschweiger, diefes gemeinschaftliche Band benber Staaten, Diefe Mutter der Belben, ber Ronigin= nen, foniglicher und fürstlicher Nachkommen. Ihr wolse er noch ben Troft ben feinem Ende verschaffen, ben Selben noch einmal zu feben, über ben Preuffen und Braunschweig Gie fegnet, und wegen beffen vortreflichen Gigenichaften gang Deutschland ihr Glud munschet. Ihr, bie ihr euch Rinder gebohren, bewundert doch ben Muth Diefer Mutter. Gie hat fich Rinder gebohren, aber grosmuthig überläffet fie folche bem Baterlande und beffen Man rubmet ben Muth einer Spartanerin, Die ben ber Zeitung, baf ihr Cohn im Treffen geblieben, gang gelaffen fprach: But, ich habe ihn beswegen geboren , daß er für das Vaterland sterben konte. bat nicht zweene Cohne eingebuffet, wie Ihro Durch: laucht die verwitwete Frau Berzogin, die den einen ben Sorr und ben andern ben Sochfirchen auf dem Chrenbette erblaffen gefehen. Jene hat feine Rinder mehr im Relbe, vor beren Gefahren fie erzittern durfte; diese Selbenmutter aber weiß, daß ein Gobn Ferdinand und ein Enfel bes Erbprinzen von Braunschweig Durchlaucht Durchlaucht mit eben bem Muth, Deutschland von ben Frangofen zu reinigen fuchen, und mit eben ber Entschloffenheit alle Befahren übernehmen, um Deutschlands Grep: Frenheit gegen bessen Unterdrücker zu beschüßen, wie Albrecht und Friedrich Franz gethan. Diese Mutter übertrift also jene so sehr gelobte Spartanerm ben weiztem. Ob also gleich unsers Prinzen Leben der Frenheit gewidmet, und auch davor aufgeopfert war, so gehörte doch der entseelte Leichnam nach Braumschweig, um der Frau Mutter Durchlaucht zu beweisen, wie ruhmvoll, wie angenehm es sen, vor das Vaterland sein Blut verssprigen.

Des herrn herzogs Carl von Braunschweig Bevern Durchlaucht erfulleten unfers Pringen letten Bunfch, und trugen die nabere Beforgung bem Generals absutanten bes in Gott ruhenden Pringen bem herrn von Trestom auf. Gelbiger begleitete bie berjogliche leiche erft von Baugen, von wo sie den 22sten October abgieng, nach ber Mart Brandenburg. Das Seer hatte feinen Tob bedauret, und fich verfdworen, ben ber erften Belegenheit folden ju rachen. Die leiche langte ben aten November auf bem unweit liegenden foniglichen Luftschlosse Schonhausen an. Den gten fam der Bert von Trestow ben ber regierenden Ronigin Dajeftat in Berlin an, um von feiner bisherigen Berrichtung Rechenschaft abzulegen. Ihro Majestat befchentten ihn wei gen der ben ihrem herren Bruder angewandten Bemus bung mit einer toftbaren golbenen Tobacksbofe. gieng die Leiche weiter nach bem braunschweigischen ab, und überal folgten ihr die Lobfpruche und die Thranen ber preußischen Unterthanen, ber Brüber ber braunschweis aischen nach. Bon bes regierenden herren Bergogs von C 2 Braun: Brannschweig Durchlaucht war wegen ber Einholung und Bensehung Dieser Leiche folgendes verordnet.

- 1. Die fürstliche Leiche wird auf der Granze von dem Obristen von Bibow als Marschal und 16 Officiers, auch einer Escorte von einem Nittmeister, einem Subalternen und einem Trompeter und 40 Carabiniers empfangen. Der Marschal und die Begleiter bleiben in ihrer völligen Mondirung, haben aber einen Flor um den Arm, und begleiten die fürstliche Leiche die St. Leonhard vor Braunschweig, theils zu Pferde, theils zu Wagen. Von der Escorte marschiren der Nittmeister, mit dem Trompeter und 25 Mann vorauf, und der Lieutenant mit 15 Mann schliessen.
  - 2. Den Weg, welchen der Leichenkonduct nimt, wird von jedem Umte, durch welches er gehet, ausgemacht, und dieses Umt intimiret mittels Vorzeugung eines offenen Besehls an jedem Orte, wodurch oder welchen vorben die Leiche paßiret, daß, so bald die Leiche an solchen gelanget, die Glocken gezogen und eine halbe Stunde geläutet werden soll.
  - 3. Zu Schöningen ober Heffen wird die fürstliche Leiche in die Stadtfirche niedergeseist. Vor der Kirche thure haben zwen Gemeine, und in der Kirche ein Obers und zwen Unterofficiers, nebst dren der Begleiter, so lange die Leiche dort ift, die Bache.
  - 4. Die Leiche bleibt bafelbft, fo lange, bis vom Sofe aus gemelbet wird, daß fie abgeführet werden moge. Der Sarg wird albort beschlagen.

- 5. Der Marsch gehet von da auf vorgedachte Art weiter bis nach St. Leonhard, und ben der Abführung der Leiche, wird wie ben deren Ankunft mit den Glocken geläutet.
- 6. Zu St. Leonhard wird der Sarg auf den Trauerwagen gesent, und der Marschal last auf solchen Sarg den vergüldeten Helm mit einer weissen Feder, den Ringkragen, die vergüldeten metallenen Handschue, den ausgezogenen Degen mit dem Port d'Epee und dessen Scheide, die Escarpe und die vergoldeten Sporen legen. Er und die Begleiter behalten die Stiefeln an, und bedienen sich bis zur Vestung der für sie dahin geschickte Wagens.
- 7. Wenn alles fertig, gehet ber Marsch bis zu der Bestung Braunschweig. Dem vorher marschirensen Rittmeister, Trompeter und 25 Carabiniers folgen die Wagens, hierauf die Leiche, und sodenn der Lieutenant mit den übrigen Carabiniers.
- 8. Ohnweit dem Schlage vor dem Steinthor wird Halte gemacht. Der Marschal und die Begleiter steigen aus den Wagens, welche von hier zurück gehen. Der Marschal stellet sich zu Fuß vor die Leiche, und die Begleiter zu benden Seiten, und die Pferde vor dem Leichenwagen werden von 6 adelichen Gefreitcorporals geführet, hinter welchen die Knechte, welche sie bis dahin gebracht, in Trauer hergehen.
- 9. Zu gleicher Zeit zunden 18 Pagen und 48 Gar: bereuter, welche vor dem Schlage die Leiche erwarten, E 3 ihre

ihre Fackeln an, und gehet ber Marsch folgenbergestalt weiter:

- a) Der Mittmeifter, Trompeter und 25 Carabiniers.
- b) 20 Fackelträger, zwen und zwen.
- c) Der Marschal.
- d) Die fürstliche Leiche, um welche herum bie 18 Pagen, 9 auf jeber Seite.
  - e) 28 Fackelträger zwen und zwen.
  - f) Die übrigen Carabiniers.
- 10. Wenn biese Procession sich in Marsch gesetzt, werden zum erstenmal 30 Canonen um die Bestung abgesfeuret, und gleich nach dem ersten Canonenschuß wird auf allen Thurmen geläutet.
- 11. Wenn sie über die Helfte der letten Brude gekommen, wird Halte gemacht, die vordersten Caradisniers ruden sobenn etwas vor, die hintersten reiten zu benden Seiten um die Leiche herum, und wenn sie sich an die vordersten geschlossen, gehet der Marsch weiter bis unter das Thor, wo die verstärkte Wache en Double hage prasentiert. Die Carabiniers reiten durch, und da
- 12. Das eine halbe Bataillon von Zastrow von diesem Thore bis nach dem Ausgang des Walles und dem innern Stadtthore sich gestellet, reiten die Carabiniers vor solches vorben, und setzen sich davor. Sobald solches geschehen, gehet der Marsch weiter. Die Fackelträger, der Marschal und die Leiche samt der Begleitung solgen aus vorgedachte Art dem ersten halben Vataillon, und

und das zur linken Seite auf dem Walle formirte 2te halbe Bataillon marschiret den Wall herunter, und schliefz set hinten an.

- 13. Bende halbe Bataillons lassen während bes Marsches ihre gedampfte Trauermusick hören. Auf ben Gassen, burch welche ber Marsch gehet, sind die Häuser illuminiret.
- 14. Wenn ber Vurgplatz erreichet, marschiren bie Carabiniers auf, und stellen sich auf den Platz. Der rechte Flügel am Kirchhose, und der linke gegen die Veltz heimischen Häuser, und machen Fronte gegen den Mostz hos. Das erste halbe Vataillon setzt sich auf den Vurgz platz, machet gegen die Kirche Front, und präsentirt, wenn die Leiche vorbengesahren wird. Das 2te halbe Vaztaillon setzt sich auf den Vurgplatz an die erste Helste. Der Vurgplatz und die Gegend um das Zeughauß werden illuminiret mit Pechkränzen, so wie es ben der Venzsetzung des hochseligen Prinzen Albrechts gehalten worden. Dieses muß auch observiret werden, von dem Steinthore ab den Sandweg endlangs, die an das alte Steinthor.
- 15. Wenn die Leiche vor die Domkirche, welche gleichfals illuminiret, und worin der Altar und die fürst- lichen Plate mit schwarzem Tuch bezogen, ankomt, sinz den sich von Gr. Durchlaucht Hosstaat der Hosmarschal und Oberschenk nehst 6 Kammersunkern und Hossiunkern daselbst vor der grossen Thur, und wird denenselben von dem Obristen von Bibow die Leiche sodenn überliefert,

und dadurch deffen Function als Marschal geendiget. Er legt also seinen Marschalstab ab, und begiebet sich mit dent Hosmarschal und Oberschenken in die Kirche, um untenerwehntermassen die Insignia mit abzunehmen.

- 16. So balb die Leiche von dem Wagen genommen, werden zum zwentenmale 30 Canonen abgefeuret und die Glocken geläutet. Die Leiche wird inzwischen in die Kirsche gebracht. Die Fackelträger gehen, wenn sie zuvor die Fackeln ausgelöscht, mit in die Kirche, und stellen deren eine Helfte sich zu benden Seiten der Kirche endslangs in die äussersten Gänge, so, daß sie gegen den mittelsten Gang in der Kirche Fronte und zwen gerade Linien ausmachen.
- 17. Die Insignia nehmen ber Obriste Graf von Stolberg und ber Obriste von Bibow nach gesprochenem Segen ab, und legen solche auf ben bazu schwarz bezogenen Tisch.
- 18. Wenn die Leiche aufgehoben und zur Gruft getragen wird, werden zum ztenmal 30 Canonen um die Bestung unter dem Geläute der Glocken abgefeuret, und das Bataillon giebt 3 mal Salve.

Dieser Befehl ward auch in allen Stücken beobachtet, und unser Prinz den 14ten November um 8 Uhr
des Abends seinem Begehren gemäß in der herzoglichen Gruft zu seiner Ruhestädte gebracht. Des regierenden Herzogs Durchlaucht folgten nebst zwen Dero Prinzen der Leiche vom Steinthor die in die Hauptkirche. Des regierenden Herzogs Durchlaucht wurden von den benden Generallieutenants von Both und von Stammer, des Prinzen Friedrichs Durchlaucht von denen Generalmasjors von Bahr und von Tunderfeld, des Prinzen Alsbrechts Durchlaucht aber von denen Obristen von Kniesstädt und von Bohlen geführet.

Des hochseligen Bergogs Friedrich Franz Durch laucht haben nur eine furge Zeit auf Erben gewallet. Die Borfehung hatte ihren Tagen enge Schranfen gefent, fie waren aber alle mit Gegen, Ruhm und Ehre gefronet. Die ichonften Blumen bauren am furgeften, fie erfegen aber ben Mangel ber Dauer burch ihre Bortreflichfeit. Gin graues Alter allein macht nicht glude. lich, und leute, die jung fterben, konnen verdienftvollet senn als viele, die bas bochste Ziel menschlichen Ulters erleben. Unfer Pring fafte fruh bie Wiffenschaften, Die einen Pringen felbit über feine Beburt erheben. nete Bott und fich zeitig aus Grunden fennen, und mas brauchte also die Borsicht ibm biefe Rentniß burch Erfah= rungen bengubringen? Er erfuhr überdiß alles leichter, als taufend andere, die die Gelegenheit bagu nicht haben? Er hatte ein Regiment, ehe bie meiften eine Sahne erhal= Er ward Felbherr, ehe bie meiften die unterften Stuffen der Befelshaber befleiben. In zwen Jahren fahe er mehr, als manche die Zeit ihres Lebens. alte graue Felbheren haben taum fo viel Schlachten und blutige Begebenheiten erlebet, als er benfelben bengewohnet. Er hatte ben Wechfel bes Gluds und bie Sulfe bes hErrn, ben Borgug der menschlichen Berdienfte vor ber Menge ber Rrieger erfahren. Er fabe fein Sauß 97 3 E 5 blu=

## 42 Friedr. Frang, Berg. ju Braunfdie, und Luneb.

blubend, und ftarb lieber auf bem Bette ber Ehren, als bag er fein Baterland Fremden jum Raube werden, und bie Fürsten Deutschlands in Fesseln seben solte. Er war ein rechtschaffener Chrift, ein gehorfamer Gohn, ein guter Bruber, ein treuer Freund, ein verdienftvoller Burger ber Belt, ein ebelbenkenber Furft, ein tapferer Golbat, ein fluger Relbherr, und dis alles hat er bewiesen. Konte bie Welt mehr von ihm fordern, ober brauchte er wohl ein boberes Alter, um fich Ruhm und Ehre zu verschaffen? Bas fehlt bem Pringen, ber fruh eine zeitliche Bluctfe: ligfeit mit ber ewigen verwechselt bat? Es ift mabr! Deutschland trauret, die Preussen beklagen ihn, und mifchen ihre Thranen in ber Braunschweiger ihre. Aber unfere Lefer muffen fich auch troften. Friedrich

unsere Leser mussen sich auch trössen. Friedrich Franz verläst sa die besten Brüder!



## Leben

Gr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

Des

## Herrn Wilhelm von Saldern,

Roniglich Preußischen Generalmajors, Chefs eines Regiments Infanterie, Ritters des Ordens pour le Merite, Erb= und Gerichtsherrn auf Gar; und Neckenthin.



## Wilhelm von Saldern.

as hochabeliche Haus berer von Salbern hat gar nicht nothig, seine Abkunft von benen romischen be Rosis herzu-leiten, und einen ausländischen fabel-

haften Urfprung ju fuchen. Diefe gange Meinung berubet ohnebis blos auf bem abelichen Wappen, mo im gul; benen Schilbe eine rothe Rofe, und auf bem gecronten Helm ein schwarzer Ablers Rlug erscheinet. Wie ungeh: lig viele abeliche Baufer haben aber nicht Rofen im Wappen? Deutschland, bas Baterland ber Belben, mag auch wol bem haufe berer von Salbern ben Urfprung gegeben haben, und fo viel ift gewiß, baf es feinem Bes schlecht an Beweisen bes Alterthums feines Abels nach: giebt. Um folches ju zeigen, brauche ich nur anzuführen, baß ichon 1154 Sievert ober Siegfried von Saldern, bes groffen Berjogs Benrichs bes towen Rath gewesen; fo wie noch in eben bem 12ten Jahrhundert Dietrich von Saldern vorkomt. Aber eben dis hohe adeliche Alter entschuldiget mich, bag ich mich ben bem Geschlechte nicht låne

langer aufhalte, als nur, so weit es nothig ift, die Werwandschaft berer noch lebenden Herren biefes Hauses einzusehen; Die Geschlechtsnachrichten aber volständiger auf

andere Gelegenheit verspare.

Bolrath von Saldern, ben die Stadte Einbeck und hamburg fich 1343 jum Burgen eines Landfriedens erbethen, verlies bren Cohne, Benrich bengten, Sans ben gten, ber 1367 in ber Schlacht ben Dinfler ungludlich mar, und Afchwin ben iften, ber als Ritter 1398 noch lebte, und vom Bifchof Gotthard ju hildesheim die hildesheimsche lebne erhielt. Alle bren wurden Stifter besonderer Meste. Doch ba ber ate und gte, welder lettere bas Guth Saldern im Befit hatte, bereits ausgegangen, fo begninge ich mich ju meinem Endzweck, ben Henrichs bes zten Rachkommen fteben bu bleiben. Er hatte von feinem Gobn Eberhard von Galdern, gwen Entel, ben Ritter Alchmin ben gten und Benrich Erfterer verließ bren Gobne, Werner, ben aten. Henrich und Burchard ber ste, bavon ber lettere ben Benrich ben sten erzielte, und biefer ift ber nachfte gemeinschaftliche Stambater aller jetigen herren biefes Be-Er erzielte mit zwo Gemalinnen, einer von Bolvenberg und einer von hartingshaufen bren Cobne, Hildebrand, Siegfried und Benrich ben 7ten. Der jungfte war unbeerbt, ber altefte ftiftete bie gargifche, ber mitlere aber die wilsnarksche und plattenburgsche Bir wollen von benben bas nothigfte fagen.

Hildebrand von Saldern setzte mit seiner Gemag Iin, einer von der Schulenburg durch seinen einzigen Sohn Henrich den Sten das Geschlecht fort. Dieser brachte das Hauß Lauenstein an sich, und starb 1515. Mit Jutta von Steinberg erzielte der den Burchard, BilHilbebrand und Sans, bavon ber erfte feinen Mit fortfeste. Diefer Burchard auf Nettlingen und Eckvort bekam mit Bifchof Johann ju Sildesheim wegen bes Lauensteins schwere Sanbel. Er erhielt fich aber, und ftarb bafelbft 1550 im 67ften Jahr feines Alters. Mit Jacoba von ber Affeburg hatte er 6 Sohne. rich von Salbern, von bem bas hauß Lauenstein ber Herzog Erich von Braunschweig, und ba ber von Salbern es wieder befam, Bergog Julius ju Braunschweig foldes abermals ablofete. Er jog nach henneckenrode Seine Gemalin Margaretha von und farb 1588. Beltheim batte ihm zwar einen Gohn Burchard gebo= ren. Golcher ftarb aber, feiner Bermablung mit ber Manes von der Schulenburg ungeachtet, erblos 1590. 2. Jacob ftarb fruhzeitig. 3. Burchard feste ben Uft fort. 4. Curd auf Mettlingen, welches er ausgebauet, ftarb 1603 ben 25ften September in ber Berftridung gu Lemgo. 5. Sildebrand auf Ithe ftarb in eben ber Berftridung zu Lemgo ben 25ften September 1603. 6. Sans gieng jung mit Tode ab. Der zie erwehnter Brüber, Burchard von Saldern, Drost zu Ellenburg, nach-hee zu Pinna auf Eckvort Erbgesessener hatte 2 Gema-kinnen Giesela von Münchhausen und Ugnes von der Schulenburg. Geine Cohne maren 1. Burchard, 2. Jacob und 3. Benrich: Burchard von Galbern, Obrifter, ber ju Brun in Mahren 1620 begraben warb, und mit einer von Buftrau folgende 3 Coone erzielte. Burchard, ber als Lieutenant verftorben, Michael Friedrich, ber in Frankreich mit Tobe abgegangen, und Christoph Eberhard, ber jung bas Zeitliche gesegnet: Der zte Cohn Burthards, henrich von Galbern, verlief ohne Erben die Welt. Der andere aber Jacob von Gale

Galbern, verließ nach feinem 1651 erfolgtem Absterben ben Burchard, Frang und Benrich. Die letten benbe verschieden ohne Rachfommen. Der altefte Birchard von Galdern aber, Dbriftlieutenant, vermablte fich mit einer von Galbern, und erzielte Serrn Afchwin von Salbern, welchen ben zten August 1656 geboren worden, und feine Buther Gary und Reckenthin bis an feinen Tob 1714 bewohnt. Er vermablte fich 1688 mit Anna Dorothea, einer Granlein Tochter Benrich Rudolphe von Jugereleben auf Schrepkau in ber Priegnis, und Mariae Elifabeth von Reek, dus bem Sause hohen Bulfch in ber alten Mark. Dame ift geboren ben 17ten Junius 1672 und genieffet noch fest in ihrem 86ften Jahre einer volfommenen Befundheit, ohne die Beschwerlichkeiten eines fo hoben ML ters ju empfinden. Deine Lefer vereinigen fich mit mir por ihr ferneres Bohlfenn Bunfche ju ftreuen. unter andern Selben hat fie auch ben gebohren, ben wir beschreiben. Gie war die beglückte Mutter folgender vornehmen Rinder :

1. Burchards von Saldern, geboren ben titen Merz 1692, welcher als preußischer Kähndrich unter dem damaligen Marggraf Albrechtschen Regiment 1710 in der Belagerung von Air in Bras

band geblieben.

2. Henrichs von Saldern, geboren den 22sten Februar 1694: Er starb als königlich preußischer Generalmajor, Chef eines Regiments Infanterie, und Commendant in Cosel an einem hikigen Fieber im Man 1745.

3. Achahens von Saldern, geboren ben 12ten Fes bruar 1696, gestorben ben 8ten Februar 1697.

4. Eli=

4. Elifabeth von Galbern, geboren ben 25ften December 1697 jegige Bicedomina des Fraulein Stifts au Marienfließ an ber Stepenis.

5. Sedwigs von Saldern, geboren ben 20ften Januar 1700: vermählt mit bem Herrn Hauptmann von Burghagen auf Kleinow. Sie ift bereits im Februar 1755 mit Tobe abgegangen.

6. Milhelme von Salbern, toniglich preußischer Beneralmajor, von bem wir ausführlicher reben

merben.

7. Srn. Rudolphe von Salbern, geboren ben 18ten Julius 1704. Er stand als Obriftlieutenant ben ber Leibmache feiner Majestat, hat aber feinen gefuch: ten Abschied in Gnaden erhalten, und bewohnt fein Buth Bultow. Er lebet mit der einzigen Frau Tochter Gr. Ercelleng bes feligen Berren Benerallieutenants von Möllendorf auf Hohenabren in ber vergnügteften Vermablung, welchem ber Sime mel die entzogenen Jahre bes herren Generalmas jors zulegen wolle.

8. Barb. Charlotten von Salbern, geboren ben 6ten Junius 1708, gestorben ben 13ten August

1709.

Siegfried von Salbern, Hilbebrands Bruber, ift ber gemeinschaftliche Stammvater bes wildnackschen und plattenburgichen Aftes. Er hatte von Frauen Une na von der Anefebeck den Jacob und Rerftan den fleis Jacob, ber am brandenburgischen Sofe in ber erften helfte bes 16ten Jahrhunderts vielgeltend war, er= zielte mit Margaretha von Dorftadt, Matthiam und Sieafried. Der altere Matthias, Churbrandenburge Scher Rath und Obercammerer brachte bie Plattenburg Leb. groff. Zeld. 3. Tb.

an fein Saus, erlangte bie gefamte Sand mit feinen Bettern, hatte bas Saus Sandow Pfandeweife in, vermablte fich mit Gertrud von Saacken, und farb 1575. Deffen Bruber Siegfried, ber auch 1575 berftorben, fette mit Lucia von ber Rnefebeck ben Uft fort. . Gein altefter Gohn Jacob hinterließ zwar nach feinem 1602 etfolgtem Tobe einen Gobn Siegfried, boch biefer ftarb ohne Erben. Der 2te Sohn Burchard von Saldern auf Plattenburg ift ber nadifte gemeinschaftliche Stammvater ber wilsnackschen und plattenburgschen Mefte; er war zweymal, erstlich mit Unna von Kliging, und nachber mit seines Bettern Witwe Manes von ber Schulenburg vermählt, und gieng 1635 mit Tobe ab. ne Sohnewaren Jacob auf Wilsnack und hand Siegfried auf Plattenburg. A) Jacob von Salbern auf Wilsnack, hatte von feiner Gemalin einer von Bredow Matth. Friedrich, und Jacob Siegfried. Der lettere, geboren 1658, jeugte herrn Friedrich August von Gal-Dern, welcher 1729 Todes verblichen, und zweene herren Gobne mit Frauen Charlotten von Salvern erzielte. Herr Sieafried von Saldern farb ohne Erben, und herr Carl von Salbern gieng ichon in der Jugend zu Dis find die Herren Bruder ber Frau Gemalin Grabe. des Selben gewefen, ben wir zu beschreiben uns vorgefest. 23) Hand Siegfried von Saldern auf Plattenburg, feste ben plattenburgichen Uft fort, und erzielte mit feis ner Gemahlin einer von Sammerftein ben Sans Abam, Bachariam Friedrich, welche bende ohne Erben verftorben, und Siegfried Christoph von Salbern, toniglich preußischen Gebeimenrath, geboren ben 27sten Junius 1661, und gestorben ben 16ten April 1715. vier Cohne 1. Herr Johann Friedrich von Saldern, gebor

geboren ben i gten Junius 1685; Bergoglich braunschweigischen Major ber Infanterie, er vermählte fich mit Frauen Louisen Charlotten von der Affeburg, farb aber ben gten Merg 1752. 2. Herrn Otto Ludolph, geboren ben 26ften Julius 1686, toniglich preußischen Obriftlieutenant ber Infanterie, er vermablte fich erftlich mit Frauen D. von holzendorf, nachher mit Frauen Gophien Wilhelminen von Gack, und farb im April 1753. Geine Herren Gohne find a) herr Friedrich Christoph von Saldern geboren im Junio 1718, foniglich preuß fischer Generalmajor ben ber Leibwache Gr. Majestat, Erbhere auf Wildnach, und b) herr henning Giegfried von Saldern, geboren 1720, toniglich preußis fcher Sauptmann ben bem geistischen Regiment Infanterie, Erbherr auf flein Leppin, welche bende Bott lange erhalten wolle. 3. Herrn Melchior August von Salbern, geboren ben 7ten Man 1693, foniglich groß= britannischen und durfürftlich Braunichweig = Lime burgischer Obriftlieutenant der Cavallerie, er vermählte fich mit Frauen Louisen Julianen von Winterfeld, und gieng ben isten April 1748 mit Tobe ab. Geine binterlaffenen herren Cohne find 1. herr hans George Friedrich von Salbern, geboren ben Sten September 1732, Erbherr auf Plattenburg, ein gelehrter herr, und 2) herr Johann Siegfried Ludolph Joachim, geboren ben 22sten Februar 1737, toniglich preußischer Sahndrich ben bem geiftischen Regiment Infanterie und Erbherr auf Zernikow, welche benbe herren Bruber gleichfals Bott mit allem Geegen überschutten wolle.

Dies einzige Haus hat also in sehr kurzer Zeit bem preußischen Heer bren Feldherrn, als Herren Henrich von Saldern und Herrn Wilhelm von Saldern Brü-D 2 ber

ber aus bem garzischen Uft, und herren Friedrich Chrifoph von Saldern von bem plattenburgifchen Uft gegeben, von benen mir die Lebensbefchreibung herrn Wilhelms von Salbern vorgefest habe. Diefer Selb wurbe geboren ben 7ten August 1702. Sobald er sich nur einige Begriffe maden konte, wurde er gefchidten Sauslehrern bis ins 14 Jahr feines Alters untergeben. 1716 übernahm der König Friedrich Wilhelm die Borforge feiner volligen Bildung, ba Ge. Majeftat ihn unter Die Cadetten in Magdeburg und gleich barauf 1717 in Berlin aufnahmen. Der Kriegestand war alfo schon in jungen Jahren feine Bestimmung, und er fonte baber ben fruber Beit fich berfelben gemäß auf basjenige befonders legen, was einem Rriegsmann nothwendig ift. Er hatte auch Micht nur bas, was zu ben barin febr guten Fortgang. Rriegswiffenschaften gehort, fonbern auch, was ten Rorper geschickt und bauerhaft macht, faste er fo gludlich, baß er im reiten, fechten, und andern Uebungen, gefchicfte Wendungen zu machen, es zu einer groffen Bolfommenheit brachte. 1720 befam er ben dem Braf wartenslebenschen jezigen lattorfichen Regiment Jufvolt eine Er war aber kaum vier Wochen Jung-Jahne zu tragen. berr, fo ernante ihn ber Ronig noch in eben Diefem Jahr jum gagnrich. 1722 ward er ichon Secondlieutenant. und 1726 Premierlieutenant. Er wurde in ber Zeit febr oft auf Werbungen gebraucht, woben er fast gang Deutschland, Elfas und Lothringen zu befehen, Belegenheit Alles, was er fabe, biente ibm, fein Biffen gu erweitern, feine Geele mehr und mehr auszuschmuden. 1739 nahm ber Ma-1737 ward er Stabshauptmann. for von Ratt feinen Abschied, worauf ibm beffen Compagnie vom Ronige ertheilt murbe.

Dig red Google

Die Beranberungen ber Regenten pflegen auch eis nen Ginfluß auf ungablige Unterthanen zu haben. starb ber Konig Friedrich Wilhelm. Der jesige Konig hatte fich schon ein Berzeichniß ber wurdigften Leute gemerkt. Der herr von Galbern war in solchem mit begriffen. Er ward jum Major ernant, und an bas neuerrichtete munchowiche Regiment verfest. tigfeit, Die feine Sitten gierten, verfchaften ihm vor vie-Er warb vom Monarchen Ien andern einen Vorzug. nach Unspach abgeschickt, baselbst sowol ben Tob Friebrich Wilhelms als ben Regierungsantrit bes jetigen Ronigs zu verkundigen. Er erwarb fich an biefem Sofe alle Lobeserhebungen. Der hofmann und ber Goldat Eleibeten ihn gleich gut. Bu Unspach bewies er seine Geschicklichkeit mit regierenden Berren, mit bem Frauengim= mer, mit Soffenten umzugeben; in Schlefien zeigte er fich als einen flugen und tapfern Officier. Da ber Ros nig fein Gigenthum mit Bewalt forbern mufte, gab er unferm Serren Major ein Bataillon Grenadiers zu befeh-Jederman weis, was Grenadiers ben ben Preufs fen fagen wollen. Gie bestehen aus lauter ausgesuchten Leuten bes Ausvolfs. Berfuchte, ftarte, zuverläßige Leute werben forgfältig aus bem Deer bagu ausgesucht. Daber find fie ber Rern beffelben. Die Romer hatten unter ihren Schaaren eine bonnernde Legion. aus Chriften bestanden, und ben Quaden ben Donner vom himmel auf ben Sals gebetet haben foll, wird auch felbit von den beften Rirchenlehrern als eine Sabel verworfen. Ich glaube vielmehr, baf ihr Rame baber entstanden, weil fie bem Feinde hurtiger gu Leibe gieng, als ber Blig, und ben Tob in ihren Sanben trug, wels che eben fo tobtenbe Streiche bem Reinbe verfente, als D 3 ber

ber Donner. Eben fo fonten bie Grenabiers ber Preuffen der bonnernde Saufen beiffen. Ihre ruhmvollen Thaten, die feit 1740 ber Welt bekant geworden, werben Diefe Benennung rechtfertigen. Schon oft hat ein Brenadiermarfch und wenige Mitten feindliche Beere fchuch= fern gemacht, und jur Blucht genothiget. Much Die Grenadiers, Die ber Beer Dbriftmachtmeifter von Galbern anführte, bewiesen ihrem Unführer, bag fie fich bende einander wurdig waren. Diefer Saufen half balb ju Unfang bes erften Rrieges Die Beftung Glogau ein-Geit bem 27ften December befehligte ber fchlieffen. Fürst Leopold von Anhalt Dessau alle vor diesem Ort fichende Bolfer, welcher ben 7ten Mer; 1741 ben Befehl erhielt, ben Plag ju überrumpeln. Mit ber groften Berschwiegenheit murben ben 8ten bie Beranstaltungen hierzu vorgekehret. Um guhr bes Abends rudten alle Bolfer ; Die zur Ginschlieffung gebraucht waren, in brenen Saufen aus ben Dorfern, worin fie bisher gelegen. Auf ben Glodenschlag 12 bes Rachts ward bie Beftung von brenen Geiten zugleich angegriffen. Der Golbat rudte in möglichfter Stille gegen bas Schloß, gegen bas neue Thor und gegen die Muhlen bis an die Umpfahlung, welche von ben Zimmerleuten gleich niedergehauen wurde, Dis machte erft bie Befagung wach, aber es mar ju fpat. Die Grenadiers fprangen durch die gemachte Defnung ben Ball binunter. Gie fanden gwar über gelegten Rusangeln noch einen guten Verfat von fpanischen Reutern, und eine andere gleich ftarte Umpfahlung vor fich. Es ward feboch auch biefe mit gleicher Beschwindigfeit niebergehauen. Der Walt ben bem Schlosse ward ohne Sturmleitern , ben bem Brufterthore aber , und weiter oberwerts ber untermauerte Ball mit Sturmleitern überftie=

fliegen. Schon um halb ein Uhr mar ein ftarter Saufen von allen breven Angriffen auf ben Ballen, welche ohne einen Schuß zu thun, mit aufgepflanzten Bajonet= ten bie Bachen vertrieben, entwafneten und gefangen Die Befturzung ben ber Befatung mar fo groß, baß 4 Mann Preuffen eine Bache von 52 Mann mit ihrem Sauptmann gefangen machten. Dergleichen Handlungen find als sonderbar in ber Geschichte anzumer= fen. Gobenn murben bie innern Stadtthore aufgefprengt. Go wol hier als ben Erbrechung bes Schlofthores, an welchem lettern ber Generalfeldmachmeifter von Reistn Widerstand that, aber auch todlich verwundet wurde, wehrte man fich. Da bie Preussen vom Schlosse Meis fter waren, brungen fie von bren Orten in bie Stadt nach bem Marcte, und ichlugen ben Grenabiermarich. Befelshaber ber Bestung, Graf Ballis, ber mit 200 Mann die Hauptwache befest hielt, mufte nun der Ues bermacht weichen und fich gefangen geben. Um I Uhr war also Glogau eingenommen, um 2 Uhr alle 8 Bataillons und die Dragoner Schwadronen in der Stadt. Pring Leopold hatte ben erften, Marggraf Carl ben aten, und ber Obrift Boigt ben gten Angrif befehliget. Unfer herr Obriftwachtmeifter von Salbern war mit feis nem Bataillon benm erften, und ber vorberfte, ber in ben Ort eingebrungen. Dis bewies bie Richtigkeit bes foniglichen Urtheils von feiner Berghaftigfeit. Er legte aber bavon in diefem Feldzuge noch mehrere Proben ab. Er trat mit feinem Bataillon nach diefer Eroberung ben Bug nach Dberschlesien an, um auch in offener Felbschlacht feinen Muth zu zeigen. Es geschahe foldes ben zoten April in dem Treffen ben Molwig, wo er die Mitte bes Sin= tertreffens batte, und fiegen balf. Bu Ende biefes und Un=

Unfang bes folgenben Monats ward er ben ber formli= den Belagerung ber Beftung Brieg gebraucht. preufische Reuer nothigte ben Befelshaber bes Plates, Graf Octavius Viccolomini D'Arragona, ben 4ten Man um 3 Uhr Rachmittags bie weisse Sahne aufzuste= Da nun über die Bedingungen ber Uebergabe ge= handelt werden folte, fam ber Major Corani als Geifel ins Lager, an beffen Stelle unfer Berr von Salbern in Die Beftung abgeschickt marb. Bereits an bem nehmlichen Tage gieng Brieg an ben Ronig über. Go rubm= lich bisher unfers herrn Majors Betragen ben biefen Sauptbegebenheiten gemefen, fo mar fein Berhalten auch in verschiedenen leichten Treffen lobenswehrt. lich that er fich in bem Unfall ben Rothschloß febr ber-Während ber Schlacht ben Czaslau ftand er mit feinem Grenadierbataillon in ben fchlefischen Beburgen. Ueberal zeigte er fich als einen brauchbaren Officier, bis zum Breslauer und Berliner Frieden 1742.

Die Ruhe war sedoch nur von kurzer Dauer. 1744 gieng der König und sein Heer wiederum zu Felde. Unser Herr Deristwachtmeister war hier abermals ein würzdiger Gefehrte so vieler tapferer Befelshaber. Er wohnte der Belagerung und der Eroberung von Prag den, und theilte mit seiner unterhabenden Manschaft alles Ungemach des beschwerlichsten Feldzuges. Und als der König seine Völker wieder nach Schlessen gezogen, war er unter denen mit, welche unter dem Oberbefehl des hochseligen Fürsten Leopold von Anhalt Dessau Oberschlessen noch im December von der Ueberschwemmung der Feinde säubern musten. Er hatte sich ben allen vorgefallenen Gezlegenheiten so hervorgethan, daß der König ihn den 18ten Merz 1745 zum Obristlieutenant ernante. Belohnungen

ber vorhergegangenen Berbienfte find ein Bunder ein mehreres ju verdienen. In der Zeit, ba ber Monarch seine Feine be aus Niederschlesien jagte, in Bohmen verfolgte und in Sachsen fich Rube verschafte: war unfer Sperr Obriftlieutenant anderwarts gefchaftig. Wahrend ber Schlacht ben Sohenfriedberg fand er mit dem munchowschen Regiment in Breslau, und als ber Ronig ben Gort foling, war er ben bem fliegenden Speer, welches ber Beneral Raffau zwischen Jagerndorf und Meuffe anführte, wo er Oberschlesien von benen Ginfallen ber Defterreicher fichern und befregen half. Befonders bewieß er feinen Muth in ber Belagerung ber Befte Cofel. hatte die Ehre, eben in den Laufgraben gufenn, als Flanbrini biefen Ort feinem rechtmäßigen Berren zu übergeben gezwungen wurde. Er half bie Reinbe mit nach Dahren verfolgen. Der Dresdner Frieden enbigte biesen Rriea.

Er gieng hierauf nach bem Stanblager feines Regiments nach Brandenburg ab, und beforgte alles, was ju Wolgabligmachung ber abgegangenen Manschaft, ju beren Kriegenbungen und Schönheit erforderlich war. Deswegen ernante ihn Friedrich ber 2te 1747 jum Dbris ften, und weil er auch hier alles that, was man von ihm fich nur versprechen konte, 1755 jum Unführer und Befehlshaber bes ganzen munchowschen Regiments. folgendem 1756sten Jahre ward ihm fogar den 11ten Julius die Stelle eines Felbherrn und Generalmajors bes königlichen Fusvolks aufgetragen. Erhöhungen und Eitel find schon an und vor sich von erheblichem Werthe. Sie zeigen von Vordiensten und vom Butrauen, welche bende eine Ehre verschaffen, die ichon felbst eine Belohe nung in fich begreift. Da aber jeboch eine Erhohung bes Stan: D 5

Standes zu gleicher Zeit mehreren Aufwand verursachet, so enthält der Ruhm des erhöheten noch was wesentliches, wenn solchem zu Bestreitung des nöthigen Auswandes zugleich ein verhältnismäßiger Gehalt gereicht wird. Auch dis besorgte der liebenswürdigste Herr vor seinen treuen Saldern. Er bewilligte ihm einen Gehalt von 1500 Thlr. zu eben der Zeit, da er ihn zum Generalmasor ernante. Wer wolte die geringste Vernachläßigung seiner Pssichten sich zu Schulden kommen lassen, wenn man einem Herren dient, der nicht nur leere Titcl, die denen Rezgenten nichts kosten, schenkt, sondern der sogar die Kossen trägt, die mit solchen Sprenskellen vergeselschaftet sind.

Ift es ben folden Umständen wohl ju verwundern, wenn die Befelshaber bes preußischen Seeres in bem je-Bigen Rriege fich um die Wette bemubet haben, und noch fich alle Mube geben, einem fo gnabigen Monarchen ben allen Belegenheiten Merkmale ihres Gifers und ihrer Treue ju geben? Bor vielen andern glaubte unfer herr Beneralmajor fculbig zu fenn, auch mit Darreichung feines Bluts fein bankbares Berge ju zeigen. Mit Bergnugen gieng er 1756 jum fchwerinischen Seer nach Schlefien, wo die Regimenter Marggraf Henrich und Creus Ben feine Brigade ausmachten. Bon Muth und Tapfers feit befeelt, wohnte er bem bisjahrigen erftem Feldzuge ben, wodurch die Absicht bes Roniges Sachsen zu ent: wafnen, ben Feind aber burch bas Treffen ben Lowosis abzuhalten, biefes Vorhaben ju verhindern, erleichtert Unter benen fachsischen Regimentern, Die ber murbe. Konia übernahm, war auch bas Regiment bes Bergogs von Sachsen : Botha. Es hatte folches schon fehr lan: ge gestanden. Erft hieß es Ruffer, und unter bem Mab=

Mahmen wohnte es 1683 unter bem Churfurften Johann George bem gten, bem Entfat ber Stadt Bieftben. 1690 erhielt es der General Utterodt, und 1698 der Pring Wilhelm von Holstein - Wiefenburg. 1700 wurde es jum Regiment der Konigin erflart, und zu befehlshabenben Obriften 1700 Zeidler, 1710 Pring Ludwig von Burtenberg, und 1717 Sennig ernant. 1727 befam es ben königlichen Prinzen Joseph von Sachsen jum Chef, und bem fetigen Feldmarfchal Brafen Rutowski jum befelshabenben Dbriften. - Dach Josephs Tobe erhielt das Regiment 1728 der Obrift von Bohnen, 1730 Harthausen, nachmaliger General und Gouverneur von Leipzig, 1740 ber verftorbene Beneralmajor von Franckenberg, und 1744 ber Pring Johann Adolph von Sachsen = Gotha. In ber Zeit befehligten bas Regi= ment folgende Obriften, 1746 Pahlen, 1748 Beiffenbad); 1751 Georg Ludwig von Utterodt (\*). October 1756 übernahm es ber Ronig von Preuffen, und ernante unfern herrn Beneralmajor von Salbern jum Chef beffelben. Das Regiment ructe fobenn nach Magdeburg, um baselbst volzählig gemacht, und auf preußischen Suß gesetzt zu merden, und ist nachher 1758 nach Leipzig ins Standlager gefommen. Jedoch unfer Herr Generalmajor ftand jur Zeit, ba ihm bis Regiment anvertrauet wurde, noch in Bohmen, wo aber nun in einem fo fpåt angefangenen Feldjuge nichts weiter ju thun war. Unfer Feldherr führte mit bem schwerinischen Beer feine Brigdbe nach Schlefien in Die Winterlager jurud. Damit Die Bolfer raften fonten, arbeitete er, und feine Bachsamkeit erhielt die ungestorte Rube ber Solbaten. Er hatte ben Posten ju Friedland unterm Für=

<sup>(\*)</sup> G. Reue Gen. Siftor. Nachrichten Th. 6. p. 826.

Fürstenstein mit einigen Bataillons besetzt. 1757 vor Eröfnung des Feldzuges grif ihn zwar der Feind verschiesdene mal an, solcher fand aber unsern Feldherrn jederzeit ihn zu enupfangen bereit. Seine Unstalten waren so wohl getroffen, daß nach manchen vergeblichen Bersuchen, endlich alle Hosnung, hieselbst durchzudringen, benm Keinde verschwand.

Bu Ende des Merymonats konte er alfo feine Bris gabe mit frifden Rraften unter Schwering Dberbefehl nach Bohmen führen. Glücklich trieb man bie Desterreicher vor fich ber bis Prag. Gie glaubten, daß bier ihre Menge, ihr Gefchut, ihre Berfchanzungen, ihre Unhohen sie schügen wurden. Allein die preußische Macht gieng ihnen bier mit freger Bruft und groffer Zapferkeit ben 6ten Man entgegen. Sier zeigte fich bas Reuer, die Rlugheit, ber gefette Muth, gute Unordnung, eigenes Benfpiel, und ununterbrochenes Bureben unfers Selben in einem vorzüglichem Blange. Er fuchte mit feiner Brigade eine mobibefeste feindliche Unbobe gu Er war unter ben erftern, welche ben biefem Saufen in biefer Bemuhung verwundet wurden. man, nur er felbst nicht, fabe und fublte bas Blut, bie Schmerzen. Zwen Stunden blieb er eben fo gelaffen, als er vor ber Bermunbung gemefen. Geine Begenmart, feine anhaltende Bemuhungen erhitten ben Muth und ben Eifer seiner Mannschaft. Man erstieg bie Unbobe, und bas heer bes Koniges siegete. Mun war es wohl Beit, auf fich zu benken, ba bes Roniges Sache zuvor fo wohl bedacht und bewirft war. Der Seld, beffen Tapfer= feit unerbebt geblieben, mufte nun fuhlen, bag er ein Mensch fen. Der Korper allein hatte Krafte verlohren. Bom Schlachtfelbe ließ er fich schwach nach einem Dorfe, unb

und von ba in bas vor Prag befindliche Margarethene Die Bunbargte untersuchten ben Scha. floster bringen. ben. Gie fanden, bag ber Schuf unter bem rechten Schulterknochen bineingegangen war, und folden bom Rucken abgelofet hatte, und baß noch mehr ju beforgen, wenn die Rugel fteden bliebe. Muf ber Stelle lief fich ber herr Generalmajor auf bem rechten Urm aufschneiben, und bie Rugel mit einer Bange berausziehen. feine Benefung beffer ju beforgen, gieng er nunmehr nach Dadurch aber entzog er fich nicht ben Dienften feines Serren. Er warb, weil er im Felbe nicht bienen fonte, ju Unfang bes Augusti jum Befelshaber in Wittenberg bestelt, wo er mande ibm aufgetragene Angelegenheiten als ein Gefunder gum bochften Boblgefallen des Roniges beforgte. Sobald feine Bunde que gefallen, eilte er aufs neue ins Belb, um wenigstens an ben groffen Thaten bes folgenben Feldzuges Theil zu neh= men, ba feine Wunden ihm die Ehre vorenthalten, ben Rosbach und Leuthen das feinige zu benen aufferordent lichen Siegen benzutragen.

Raum kam ber Herr Generalmasor von Salbern ben Sr. Masestat in Schlessen an, wohin er zugleich im Anfang des Januarii 1758 alle in Sachsen Wiedergenesenese, die zu den in Schlessen stehenden Regimentern gehörten, mit sich brachte, als sich das Zutrauen des Königes gegen ihn in vollem Maaß entdeckte. Es wurde ihm der Oberbefehl über alle in Oberschlessen befindliche königliche Völker sowol Reuter als Fußknechte anvertrauet, die daselbst 1758 die Winterläger hatten. Unser Held hatte sein Hauptlager in Troppau mit ohngesehr 2500 Mann. Hier stelten die Feinde seine Wachsamkeit und Tapferkeit auf die Probe, die zu seiner größen Spre ause

fiel. Der bsterreichische Generalfeldmarschallieutenant. Marguis de Bille jog ein Seer von 14360 Mann zufant Bwanzig fast-lauter, 16 und 24pfundige Stude fcmeren Beschützes und zwen Morfer unterftuten Die Mannschaft. 500 mit Rafchinen, Batterieboblen, Zonnen, Sturmleitern, und anderm Solzwerf belabene Schlitten folten Die Unternehmung bes feindlichen Reldberen erleichtern. - Alle biefe fürchterliche Unftalten machte man gegen 2500 Preuffen und einen Saldern, welches ben Begrif ber Seinde von ihm und feinen leuten voltommen bemeifet mer Den igten Rebruar Mittags um I Uhr ward Troppou ein unbaltbarer Ort angegriffen, und aus bem fcwerem Gefchuts befchoffen. Unfer Spelb batte bier bent Oberbefehl, und alles fam auf ihn an Er übertrafiglle Erwartung. Er vertheidigte fich vor treffich. Er ließ burch feine wenige Mannschaft Musfalle thun. Er bediente fich aller Mittel, bem Feinde Abbruch ju thun, und gwar mit Bortheil. Den 18ten Rebruar fowol, als bie barauf folgende gange Racht, fügte er bem Seinde manchen Schaben gu. Geine Begner hatten ben bem allen die Sofnung, diefen Doften gang aufzuheben. Sie grundeten folche auf die in Bergleis dung ber Preuffen ungeheure Macht. Aber unfer bert Generalmajor vereitelte foldes fo fluglich als gluctlich. Er jog fid ben toten Februar mit feinen Leuten aus Diefem von allen Beftungswerfen entbloften Drt ohne Berluft pines einzigen Diannes beraus. Er machte feine Instalten fo gut, baß ber Feind erft einige Stunden nach feinen Abzuge gewahr ward; er thue bloffe Eufestreiche. Er, ber tapfere Salbern brachte feine Leute wohlbehalten bem Ronige au, und De Bille batte von biefer toftbaren Unternehmung fast gar feinen Bortbeil, als bag er bas bama: 199

Damalige Stechow; jest jung platensche Dragonerregis ment unverfebens überfiel, von welchem 30 Mann getoba tet und 245 gefängen murben. Aber auch biefes mareihm nicht einmal gelungen, wenn bes herrn Generalmafors Befehle hatten ausgerichtet werben tonnen. vor alles, folglich auch vor die Regiment geforgt. fchickte ihm Machricht von feinem Abzuge zu, und munfche te, baß es fich mit ihm vereinigen mochte. Ueberbringer Diefes Befehls hatte bas Unglud, vom Reinde aufgefangen ju werben. Sonft mare auch biefer geringe Bortheit benen Desterreichern entgangen. fer Berr General trug inbeffen noch immer die Merkmale feines ben Drag bezeigten Diensteifers an feinem leibe. Geine Bunde mar, wie ich oben gefagt, jugefallen, aber feinesweges geheilet. Gie brach alfo von neuem auf, und ber helb mufte ben 21sten April 1758 noch zwenmal feinen Um jum Schneiben barreichen. Tebodi mar auch biefes nicht hinreichend, feine vollige Gefundheit berauftellen. Die Bunde blieb offen, bis nachher fein Tod auf bem Bette ber Ehren feine Schmerzen enbigte. Denn Diefer Bunde unerachtet ließ er nichts in feinem Dienfte er: mangeln. Er beobachtete folden beständig, und ben allen Belegenheiten mit ber Gorgfalt eines Befunden. Und und Burde mit fich brachten, befchäftigten ihn fo, bag er barüber bas Uebel feines Korpers vergaß. Der Ronig hatte ben Feldjug'mit Belagerung und Eroberung ber Beffung Schweidniß erofnet. Geine Klugheit bielt ben feindlichen Dberbefelshaber in einer Ungewisheit, bis Mahren die preußischen Abler fabe, und Olmit beffen Blige traf. Dann gieng nach. Aber vergeblich schreibt man ihm allein bie Auf hebung biefer Belagerung ju; ob: gleich biefer Ruhm in Metal gegraben ift. Man lerne aus

Dig under Google

aus biefem Benfpiel, baß Bedachtnigmungen feinen untrüglichen Beweis in ber Geschichtfunde abgeben. anbere Dinge bewogen ben Ronig fein heer aus Dahren, wo unfer Serr Beneralmajor mit gemefen, ju gie-Ben, als ein mislungener Berfuch, Mund und Rriegsbeburfniffe ins Lager bor Olmus ju bringen, ober bie Bachfamfeit bes ofterreichischen Rabius. Man entziehet in ber Bahrheit einem Selben seinen wohlberdienten Ruhm, und macht folchen ba zweifelhaft, wo er wirklich gegrunbet ift, wenn man ihm Sachen beplegt, Die ihm nicht augeschrieben werden konnen. Dicht die feindlichen Bolfer, nicht bas Betragen ihres Felbherrn, fonbern bas Erbarmen, Liebe, Pflicht brachten ben preufischen Dlonarchen zu bem Entschluß, Mahren zu verlaffen. Die: ger naberten fich Pommern, ber Mark, Schlefien. Die Ruffen fielen unbewehrte und unschuldige lander an. Das Wolferrecht ift Cofacten und Calmucken nicht be fant, Bolfern, welche nicht Berftand genug haben, bas einzusehen, was die Matur fordert; um das ju unterlaffen, wofur bie Menfcheit erftarret. Gie fchamen fich nicht, Selbenthaten in Sandlungen ber Morbbrenner ju Die Unschuld ber Rinder, Die Ehrwurdigkeit ber Breife, Die Schwache Des weiblichen Beschlechts, rei: Ben diese Unmenschen ju Miffethaten und Bubenflucken, und ihre Befelshaber konnen und wollen biefe Unmenichen nicht bandigen. Gie, welche ber Unblid bes preuf. fischen Golbaten gitternb macht, fie fiengen bie Berwustung Deutschlandes jum Dienst bes ofterreichischen Hofes in ber Mark und Vommern an. Die Eroberung bon gang Mahren reichte nicht ju, ben Jammer ber Bit wen, ber Wanfen, ber Geschwächten, ber bestohlnen Unterthanen, zu bezahlen. Friedrich ift erschaffen, wohl

gu thun, und bie Gott und Beburt feinem Schut anvertrauet, liegen ihm mehr am Bergen; als alle Erobe= rungen eines Alexanders. Dis, und nicht Daun bewog ibn, benen feinigen fich ju nabern. Er gieng nach Bohmen, und schlug auf seinem Zuruckzuge alle feinds liche Saufen, Die fich feinen Bug ju erschweren erfühnten. In diesem kande wartete er nun auf die Dachricht, wo fich die fentische hauptmacht hinwenden wurde, um fodenn feine fchwere Rache wegen ber fchweren Unthaten, Die fie verübt, fühlen zu laffen. Gobalt Fermor Ruffen und Tartarn vor Cuffrin geführet, eilte er ihm aus Bohmen burch Schlesien entgegen. Er wurdigte ben verfuchten Galbertt, ben gangen Dadhjug mit bem pannewißischen Regimente zu beden. Unfer Berr Generalmafor blieb alfo mit biefem haufen in ber Borftabt von Ros nigsgraß auf ber westlichen Geite ber Elbe fteben, und beobachtete bie gange Macht bes Feindes, an beffen An= grif er nicht zweifeln tonte. Er theilte fowol bie ihm er= theilten Befehle, als auch die einsichtsvollesten Entschlief= fungen, die erfelbit gefaft, bem unter ihm ftebenben Serrn Obriften von Blanckenburg mit. Er wolte bem Gol Daten felbit Benfpiele ber Berghaftigfeit geben, und wenn es nothig, fich aller Gefahr ausfegen, um ben Feind, fo lange als möglich, aufzuhalten. Golte er alfo in biefer Bemuhung des Lebens beraubet werben, fo glaubte er boch, baf ber herr Obriffe von Blanckenburg alles nach benen gegebenen Borfchriften ausführen werbe. Es erfolgte auch wirklich in ber Dacht vom 25sten jum 26sten Inlio, ber feinbliche Angrif. Der Berr General mar gewohnt, fich ba finden ju laffen, wo bie Befahr brin= gend, und bas Feuer am beftigften war. Sest bielt es Diefe Gewohnheit vor unumganglich nothwendig. Sperr Reb. groff. Seld. 3 Th.

Herr Obrifte von Blanckenburg fochte ihm gur Seite. Benbe handelten wie Manner, benen die Sache bes Roniges und ihre eigene Chre am Bergen lag, Bende befiegelten ihre Ereue mit, einem ruhmvollen Zobe. Gine Rugel raubte unferm herren Beneralmajor auf ber Stelle bas leben, ba fast in eben bem Mugenblick auch ber herr Obrifte von Blanckenburg erschoffen ward. nun die übrigen braven Officiers die getroffenen Unitalten nicht völlig kanten: fo murbe vergessen, einen Posten von 2 Canonen und 28 Mann an fich zu ziehen, welche baber bem Reinde in die Bande fielen. Die übrigen jogen fich ohne fernern Verluft dem Ronige nach, und erhielten ben nachfolgenben 3000 Diann ftarten Beind in folder Ehr: furcht, bag er bie Unboben von Liebenfis, mo er fich ftellen wolte, wieder verlaffen mufte. Der erblafte leich: nam unfere Felbheren ward in ber Borftabt gu Ronigs. graß, fo viel man Radricht hat, in bem Capuciner: flofter zur Erbe bestattet. Gein verwaffetes Regiment hat nachber Berr Otto Frang Ernst von Blotho, ber vorber als Obriffer ben dem Regiment Pring Kerdinand bom Saufe geftanben, erhalten.

Der Jerr Generalmasor hatte sich ben 26sten Merz 1738 sehr beglückt vermählt. Die hochwohlgebohrne Fräulein Sophia Charlotta von Saldern, aus dem Hau: se Wilsnack, wurde seine Gemalin. Sie war eine Fräulein Tochter bes Herren Friedrich Augusts von Saldern, königlich preußischen Hof und Cammergerichtsraths, Erbherrn auf Wilsnack, und Frauen Charlotten Elisabeth von Saldern, aus dem Hause Plattenburg, Gott erhalte diese vortresliche Dame zum Besten ihrer Fräulein Töchter noch lange Jahre. Durch Sie ward ber selige Herr General Vater folgender Kinder. 1. Fraul. Dorothea Charlotta Aemilia, geboren ju Garz ben 18ten November 1742.

2. Fraul. Johanna Louise, geboren zu Garz ben 6ten April 1748, gestorben ben 2ten Merz 1750.

3. Herr Rudolph Christoph Gustav, geboren zu Brandenburg ben 23sten August 1752, gestorben ben 12ten Januar 1753.

4. Fraul. Sophia Friederica, geboren ben 7ten

August 1754.

Ein Korper, ber 5 Fuß 6 und einen halben Boll boch, nicht zu fart, aber auch nicht zu hager ift, ber gefunde Cafte bat, und burch Leibesübungen, als reiten, fechten, fpringen, von Jugend auf gefchickt gemacht, nachher aber burch Waffenübungen noch mehr abgehartet worden, ift jum Golbatenftande gebauet. Go mar un= fer felige Seld beschaffen. Er befaß aber jugleich alle Rrafte ber Geelen, Die ben guten Burger und Golbas Er hatte feinen Berftand burch Unterrich. ten bilben. tung, burch lefen, burch Erfahrungen ausgezieret. In ber Kriegswiffenschaft befaß er viel Starte, womit er eis nen auten Unftand und leutseliges und artiges Betragen Er war jum hofmann eben fo gut als junt Solbaten zu brauchen, welches feine Befanbichaft an bie banreuthischen und anspachischen Sofe, und feine Sand. lungen in ben Rriegen bes Roniges beweifen. Gein Bille war mit Sorgfalt gebeffert. Bebiente und niebere Perfonen wurden burch feine Befcheibenheit und Gnabe fo eingenommen, daß feber von ihnen in ihm feinen vorjuglichen Bonner verehrte. Berwandte und Freunde fanben ben ihm ein offenes und vertrautes, gartliches und mobl= thatiges Derg, und bis machte ihn zu ihrem gemeinschaftlichen Bater. Der Burger in Brandenburg; wo er E 2 vie:

viele Jahre fein Stanblager gehabt, beweinet ihn als feinen Befchuker, und ber Golbat rubint feine Borforge und fein Benfpiel, welches bendes ihm Liebe und Sochachtung erwarb. Borgefente und Bobere bezeugen, baf ihm nie Befehle geftellet find , die er nicht hurtig und punctlich erfullet, boch fo, baf die angenehmen burch die Art feiner Ausrichtung einen hobern Werth erhielten, bie unangenehmen aber, wenn er fie ausführte, erträglicher murben, und jebermann fich noch baben glucklich schäfte. Begen ben Staat und ben Ronig bewieß er unablaffigen Gifer und Er erftieg bie Balle von Glogau mit ber Berge haftigfeit eines Grenadieus, und die Batterie vor Drag mit ber Burtigfeit eines Befunben. Er bielt es vor Schuldigfeit und Pflicht, mehr zu thun, als man von ibm forbern fonte. Mit einer Sand vol Bolt hielt er in Troppau ben Unfall einer vergleichungsweise ungeheuren Macht auf 24 Stunden aus, und jog fich mit Klugheit gurud. Mit noch offener Bunde verrichtete er fchon wieber Dienfte, und befchloß fein ruhmliches leben mitten unter ben Feinden in Ronigsgraß, weil er folches aller Befahr auszusegen, vor ben Dienft feines Berren nothig In Merkmalen und Beweisen ber Tapferfeit und hielt. Treue wolte er lieber zu viel als zu wenig thun. te BOtt aus Matur und Schrift. Er hielt bas unendlich gute Wefen feiner Liebe und feiner Chrfurcht murbig, und fchamte fich niemals, ju beweifen, bag er beffen Be-Fren vom Aberglauben verabscheuete er ben schopfe fen. Brengeift. Er bachte, er lebte, er farb evangelifch luthe. rifch. BOtt und ber Konig waren ihm alfo gnabig, und fan fein erworbener Ruhm, feine bezeigte Tugend, fein vaterlicher Geegen, vor bie Seinigen wohl ohne Rraft bleiben ?

Wir wollen zum Beschluß noch die Verwandschaft dieses Hauses in einer Geschlechtstafel anführen, um die verdienstvollen Herren dieses Hauses leichter übersehen zu können.

Tab. 1. Voleath von Saldern. Benrich 3. Bans 3. Uschwin 1. Tab. III. Tab. IV. Eberhard. Michwin 2. Seitr. 4. henrich. Burchard. Benrich. Bildebrand. Sicafried. Benrich . . लादविद्याता अधिकार्थः Tab. II. the South that is sentich 8. Burchard. Sildebrand. Bans. Jacob. Burchard. Curt. Bildebrand. Burchard. Burchard. Jacob. Benr. Burchard. Michael Christoph Burchard. Franz. Benrich. Bictor. Eberhard. Midwin. Zenrich. Achai. Wilhelm. Rudolph. Burchard. Rudolph Chriftoph Guffav.

## Tab. II. Siegfried von Saldern.

Rerftan ber fleine. Jacob. Matthias. Siegfried. Jacob. Burchard. Siegfrieb. ... Jacob. Bans Siegfried. Matthias Jacob Sans Zacharias Siegfried Friedr. Siegfried. Abam. Friedr. Christoph. Johann Otto Melchior Anton Friedr. August. Friedr. Ludolph. August. Carl. Siegfried Carl. Griedr Christoph. Benning Siegfr. Sans Georg Friedr. Johann Siegfried Lubolph Joach. Tab. ·III. Bans 3 von Saldern. Sans 4. Burchard 1. Berman. Sans 5. Burch. 2. Burch. 3. Barthold. Jan. 1. Burch. 2ffcmin. Burchard 4. Jan. 2. 4 Barthold. Tab. IV. Afchwin i von Saldern. 21schwin. Ludwig. Barthold. Bans. Ludolph. Asmus. Hans. Bertram. henrich. Ludolph. David. Ludolph. Memus. III. Les III.

## Leben

Sr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

beb

## Hristoph Hermans von Manstein,

Ronigl. Preußischen Generalmajors der Infanterie, und Chefs eines Regiments zu Fuß.



## Christoph Herman von Manstein.

deschlechtstafel berer Herren von Manstein.

Christoph 1. Benrich. Valentin 2. Dietrich. Christoph 2. Christoph 3. Sans L Valentin 3. Christoph 4. sans 3. Georg. Georg Wilhelm. Bebaftian Ernft 1. Christoph Valentin. Sriedr. Wilhelm. Sebaftign Ernft 2. Georg Wilh. g Christoph. Conr. Friedr. Christoph Zerman. Joh. Ernft. Carl Ferd. Sans. Georg Sohann Albrecht Georg Ernft. Sriedrich. Chriftoph.

> us diesem Hause berer von Manskein, welches unsern Lesern bereits aus dem ersten Theil dieser Arbeit bekant ist, bringen wir jest das Leben des seligen Herrn General-

ors Christoph Hermans \*) von Manstein an. Es Sein

Leopold Moris Friedrich.

Er ift im erften Theil falfchlich Johann Berman genant.

Sein Herr Vater war Ihro Ercellenz Ernst Sebastian 2 pon Manstein; aus dem Hause Juckstein, rußisch kanserlicher Generallieutenant und Commendant in Neval, die Frau Mutter aber, Frau Dorothea, geborne von Ditmar, eines schwedischen Geschlechts, welche noch in Liestand auf Gütern, so ihr von der Krone gegeben, am Leben besindlich. Diese Vermöhlte hatten vier Kinder, unter denen zwen in der Jugend verstorben. Der seltge war der zwente von seinem Geschwister, und den isten September 1711 zu St. Petersburg geboren. Das 4te von diesem Geschwister ist Frau Dorothea von Mansstein, verwitwete rußische Hauptmannin von Gersdorf, die unvererbet ben ihrer Frau Mutter in Liestand sich auf halt.

Unfer felige Berr Beneralmafor hatte in feiner Ju-Weil aber die Fremben in Rusgend einen Sauslehrer. land ihr Blud vorzüglich burch ben Degen machen, fein Herr Vater aber aus Preuffen sich nach Rusland gewen-bet, so ließ er sich von seinem Herren Sohn auf seinen Zügen nach ber Ukraine begleiten, bis er Befelshaber Unter ben Augen feines Herren Bain Narva warb. ters machte fich ber felige bie erften Brunde ber Rriegs: funft und ber Wiffenschaften bekant, auf welche er bis in fein 13tes Jahr in ber Stadtschule zu Marva fortbauete. Der toniglich preußische Herr Generalmajor von Ralfow that ju der Zeit als Hauptmann eine Reife nach De-Er lernte unterweges unfern feligen Berrn bon Manstein fennen. Er verfprach fich schon bamals fo viel von ihm, baf er benen vornehmen Eltern ben Borschlag that, unsern Christoph Herman den preußischen Diensten zu wibmen. Da Preuffen ben groffen Bater Rusland überlaffen, fo hatte folches einiges Recht, ben An:

Unspruch auf den hofnungsvollen Sohn zu machen. Ihr Dercellenz waren damit um so mehr zufrieden, da sie selbst aus der Erfahrung an sich gelernet hatten, was Preussen vor ausbündige Leute zu ziehen pflegte. Sie Tiessen daher es geschehen, daß der setzige Herr General von Kalsow Hochwohlgebohrnen Gnaden, unsern jungen Herrn von Matistein nach Berlin mitnahmen. Dis war dessen erste Hauptveränderung in seinem Leben.

In Berlin fam er unter Die foniglichen Cabets. Dren Jahre erzog ihn ber Ronig vor fich, und hatte bas Bergnugen und Sofnung, daß er ihn ben feinen Rriege. beeren fehr wohl werbe brauchen konnen. Es wurde bie Probe gemacht, ba ber herr von Manstein als Fahnenjunter ben bem marggräflich Carlichen Regiment angeftellet murbe. Die Probe fiel fo gut aus, bag er dren Jahr barauf, und alfo im 19ten Jahr bereits Fahnrich ben biefem Regimente wurde. Er erfüllete bie von ihm gemachte hofnung volkommen, fo, baß fein gefettes Gemuth ihm Gelegenheit verschafte, Die Welt zu feben. Man schickte ihn in ganz Deutschland und Walsch-land auf Werbungen. Dis war ausser ben Zeiten ber Waffenübungen und ber Mufterungen feine gewöhnliche Beschäftigung, ber er fich jum Rugen bes Regiments und seiner felbst fast beständig bis 1736 unterzog. male wunschte er, die Geinigen ju feben. Er gieng alfo an Bord eines Schiffes, bas ihn gludlich nach Reval ju feinem Berren Bater brachte. Die Freude mar lebe haft, einen Erben zu feben, ber fich fo geschickt gemacht. Man erschrack jum voraus, wenn man bie Zeit fich na bern fabe, ba ein fo lieber Gohn wieber gu feinem Regis ment zu fehren, fich wurde genothiget feben. Die Liebe seiner Eltern bachte also auf Mittel, ihn in Rusland

ju behalten. Der herr Bater that ihm beshalb Bor: Schlage, und brauchte alle Ueberrebungen, Die ibm bie Baterliebe an die Sand gab. Ehrerbietig bort ber Derr Fahnbrich diefelbe an, jedoch fein Gib und feine Pflich ten verhinderten ibn fein Wort ju geben. Die Pflichten gegen fich felbft, und gegen ben Dringen, ber ibn erje gen, und in beffen Dienften er fand, boben feine Goulbigfeit auf, in biefem Stud einem wohlmeinenben Bater ju gehorfamen, ob gleich mohl niemals ein Gobn feine Eltern mehr geliebet, als unfer herr von Manftein. Das land hielt er vor fein Baterland, was feinem abeli den Sause einen Zufluchtsort verschaft, ba es in Boh men verhindert mar, Bott nach feinen Ginfichten w bienen, und worin foldes über 200 Jahre fich in Ehren und Boblstande befunden, worin er felbst die Lebren ber Menschlichkeit und eine eble Denkensart gefast, und jur Mushbung gebracht, indem ihm bisher alles nach Wunfc gegangen, worin er mit koniglicher Onabe überschuttet war, mo er fein Glud gegrundet, und foldes bober # führen, Die sicherste hofnung hatte. Dag er in Rus: land geboren, ichien ihm ein gar ju geringer Blucksum ftand ju fenn, ber ibn, biefes Land bem Dienfte feines Derren vorzugiehen, nicht bestimmen fonte. mit bem alten Beifen: Das fen fein Baterland, mo es ihm gut gienge. Die Strenge, mit ber bie rufifchen Unterthanen regiert werben, und welche felbst oft bie allerbornehmften fublen muffen, fonte ibn eben nicht geneigt machen, vor diefen Zustand die Frenheit ju verkaufen welche ihm ber preußische Dienst gemährete. als wenn er eine geheime Uhnbung von ben Ungludsfällen hatte, die er bereinft in rußifchen Dienften empfinden fol-Rury er suchte den Borfchlag feines Berren Baters ab:

abzutehnen. Die Borffellungen, daß die vaterlichen Bert Dienfte, und eigene Gefchicklichkeit ben bem Mangel grofs fer Ropfe ihn in Musland gefchwinder heben wurden, waren unzulänglich, ihm bie Gebanten ju benehmen, es fen ficherer, in Preuffen Stufenweise verdiente Ehrens stellen zu betreten, als in Rusland sich in die Hohe zu schwingen. So bachte Cato ben allen schweichelhaften Worschlägen eines Casars. Die Liebe geht oft wunder. bare Wege. Da bes herren Baters Borfchlage nicht hinlanglich waren, die Ginfichten bes herren Gohnes ju veranbern, glaubte fener feinen Endzweck burch Drobungen zu erhalten. Er erflarte fich einem liebenswhrbigen Sohne zwar niemals, feine Liebe zu entziehen, aber ba folcher die Wege nicht geben wolte, welche er ihm gu feis nem zeitlichen Blud, als einen nabern Suffteig angezeie get, fo wolte er ihn fich felbft überlaffen, fich feiner nicht mehr annehmen, und ihn gar nicht unterftugen. Diefe Barte fonte bas tugenbhafte Bemuth bes herrn Gafine brich's zwar aufferft betruben, aber bon feinem Entfcluß nicht abbringen. Er hatte endlich wohl sich dem Willen feines wohlmeinenden Vaters unterworfen, und der Botficht überlaffen, ihn zu fuhren, ba er aus findlichem Gen horfam feinen eigenen Ginfichten in diefem Stud entfagte. Aber er hatte Pflichten auf fich, von benen er fich nicht entbinden fonte, Er hatte feinen Abschied, und ber Bebante fchien ibm ftraffich zu fenn, ben Abschied von feinem Wohlthater ju verlangen. Wir werben in ber Folge feben, baß unfer herr bon Manftein ju benen tugenbhafe ten Ungludlichen gebore, welche Die Bartlichkeit ber Freundschaft ben Pflichten bes Dienstes nachzusetzen, fich ge-Bater ju feinem Zweck ausfindig ju machen fuchte, noch nicht

nicht erschöpft. Er ermahnete ben Berren Gohn, nach Detersburg zu reifen, um feinen Berren Mutter Bruber, ben bamaligen Beheimenrath und Befanbten bet Schwedischen Krone am rufischen Sofe, Berren von Dit mar zu befuchen. Diefer Untrag war erlaubt und vor: theilhaft. Huffer, daß er baburd, Belegenheit hatte, eis nem fo vornehmen und naben Bermandten aufzumarten, bot' fich zugleich eine andere bar, einen glanzenden Sof zu befeben. Er reifte alfo babin ab, in ber ganglichen Meinung, bald barauf zu feinem Regiment guruckzufeh: Aber feine Bedanken waren nicht die Bedanken ber Borficht. Gein gutes Betragen machte ihn überal be-Jeber hielt fich fur verbunden, an feinem Glude ju arbeiten. Der herr von Ditmar that eben ben Bor: fchlag, welchen fein Berr Bater fo eifrig betrieben, aber mit eben bem Erfolg. Endlich aber mar biefer groffe Staatsmann in Erfindung ber Mittel ju feinem Enditved ju reich. Er brachte feinen Berren Better babin , baf er fich ber Rayferin Unna allerunterthänigst vorstellen ließ. Diefes war hinreichend, fich ben ihr in Gnade zu fegen. Mit ben gnabigften Unerbietungen fchlug fie bem Serrn von Manftein ihre Dienfte vor. Er war ein viel ju guter Hofmann, als baß er fich womit anders, als bem Mangel feines Abschiedes entschulbiget batte. diese Ausflucht war bald zu heben, und die Kanserin nahm felbft über fich, folches auszurichten. Ehrfurcht, Dantbarfeit, Behorfam und Ergebung in ble gotlichen Bege beforberten alfo feinen Entschluß, bem rufischen Staat funftig als ein ehrlicher Dann ju bienen, ba er biegu felbit von ber Ranferin angeworben mar. Go betrat er bie anbere Laufbahn ber Gbre.

In Rusland ward ber preußische gahnrich vot geschickt gehalten, als Brenadiercapitain ben bas Gt. Detersburgische Regiment angestelt zu werben. Er hatte auch bald Belegenheit, ju zeigen, wie murbig er biefet Stelle fen. Das Deer war bamals gegen bie Turfen und Tartarn im Felbe. 1735 waren die Tartarn burch bas rußifche Bebieth gebrungen, um bem ottomannis fchen Deer gegen bie Perfer Luft zu machen. Gie bate ten fchon 1730 und 1731 burch Streifereien fich eine Uhndung jugezogen, Die der Durchbruch von 1735 reif machte. Bleich nach Beplegung des polnischen Rrieges wurde die rußische Macht in die Ufraine gezogen, und die nagaifdie Eartarn, die in ben Steppen ober une bebaueten Landen überwintern wolten, gefchlagen. versamlete ber Braf Munnich, ber grofte Felbherr Ruslands, bas Deer diefes Reichs im Merzmonat ju Czariginka, und ruckte vor bie Beftung Affor am fchwar: gen Meer. Damals fam ber Serr Sauptmann von Manftein jum Seer. Er gieng hierauf mit bem Beneralfelb: marschal Grafen von Munnich, ber die Fortfetung bei Welagerung bem Lewaschef, und nachher Lasen übere ließ, nach ber Crimm, bem Tartar Chan ju Salfe. Munnich jagte bie Cartarn beständig vor fich ber, bis fie fich hinter die perekopschen Linien ftedten. Gerau me Zeit hatten 5000 Mann baran gearbeitet. Die Veri fchangungen hatten einen 48 Ellen breiten Braben, fies ben Werfte lang, und 16 Ellen tief vor fich. Gie waren überdis mit verschiedenen fteinernen Thurmen verfeben, Die einen Stucfchuß weit von einander entfernet, und mit ben besten Golbaten befest maren. Dem ungeachtet wurden diese Berschanzungen ben 20sten Junius mit ans brechendem Tage auf ber linten Geite angegriffen, und frub

frub um 4 Uhr war bereits ber Sieg vollig auf rußischer Unfer Ber Bauptmann batte einen febr erbeb. lichen Antheil baran. Er that ben Angrif auf einen von benen beschriebenen mit 160 Janitscharen besetzten Thurm. Er bemachtigte fich beffen wirklich mit 60 Mann rußt fcher Grenadiers; er erfaufte folchen aber auch mit eigenem Blute. - Zwen fehr fchwere Bunben an ber Sant, und bas baben baufig vergoffene Blut machte, bag man ihn als todt endlich wegtrug. Jedoch fo blutig auch ber Untrit feiner rußischen Dienste mar, fo wolte ibn ber himmel ju mehreren leiben aufbehalten. Er marb gebeilet, und Unna erkante feinen Muth, und machte ibn jum Gecondmajor. Er begleitete bas Deer, welches nach groffen Berheerungen in ber Crimm, endlich zurud gegen bie Turfen anructe, und am Onieper gegen bie ufrainische Grenze bie Winterlager bezog. Der ganze Feldjug war eine Rette von blutigen Auftritten gemefen. Der folgende Feldjug von 1737 gab bem vorigen nichts Es ware ju weitlaufig, alle vorgefallene Rriegs: begebenheiten ju erzehlen. Bir wollen ben ber wichtigs ften bleiben. Das heer gieng über ben Oniper und Bogfluß, und belagerte bie am Ausfluß bes Bog liegen: de Bestung Oczakow. Der Ort marb erobert, und bie Eroberung feste Die Ruffen in ben Befig erheblicher Bortheile. Die, welche unferm Berren Gecondmajor bavon suffoffen , bestanden in einer Bermundung am Suf, als einem neuen Ehrenmal feiner bewiefenen Tapferteit, und in ber Ertheilung ber mobiberdienten Stelle eines Dres miermajors. Der Feldjug bes 1738ften Jahres ward am Onieper erofnet, welchem unfer Berr Premiermajor abermals benwohnte. Der Bug eines feben Tages Diefes Feldjuges bezeichnete fich mit merkwurdigen Rriegsband-Iun=

lungen. Man gieng über groffe Fluffe, überstieg beståndig frische Hindernisse, schlug sich täglich mit dem Feinde, und siegte. In allen Zugen hatte ber Serr Obriftwachtmeifter Untheil. Munnich führte fobenn bas heer wieber in die Winterlager nach ber Ufraine. Derleste Feldjug diefes Rrieges 1739 war glucklich und merk murbig. Munnich gieng aus ber Gegend von Riow, über ben Onieper burch Polen, fodenn ben Grodeck über ben Oniester in die Wallachen auf Chozim los. Den 28sten August grif man die turfische Macht in eis nem brenfach verschanzten Lager an, und erfochte endlich ben Stabutscham einen völligen Gieg, ber unfers herrn Obristivachtmeisters Helbenmuth aufs neue barthat. war auch mit unter benen, welche jur Belagerung ber Bestung Choczim befehliget murden. Es war aber fast feiner Belagerung nothig. Die Befatzung war gar ju fehr geschwächt, und ber Befehlshaber voller Schreden. Er ergab fich ben goften August Dr. St. mit ber Befagung ju' Rriegsgefangenen. Guftab von Biron ward mit benen Befangenen und ben erbeuteten Giegeszeichen nach Petersburg abgeschickt. Unter benen Begleitern! bis in die Ufraine war auch ber Herr Mafor von Manfein. Unfer Seld gedachte zwar, hierauf wieder fich benm Deer einzufinden : es tam aber noch in biefem Jahr, nach= bem auch die Sauptstadt Jaffy fich ergeben, Munnich über ben Bruth gegangen, und fich Bender genabert, mit ber Pforte jum Frieden. Der Friede, ben ber Rapfer gefchloffen, und barin feine getreuen Bundesgenoffen im Stiche gelaffen, bie Entbedungen, bie man aus ben Schriften bes" entleibten Sinclairs von ben Gefinnungen ber Schweben gemacht, und bie an bas Licht gefommene Staats: verbrechen ber Dolgorufy und Wolinsky verursachten, Reb. aroff. Zeld. 3 Tb. baß

daß auch rußischer Seits der Krieg bengeleget wurde. Die Kriegsvölker giengen also nach Kiow, und nachher in ihre Standläger zurück. Der Herr von Manstein war bereits zu Ende des Jahres 1739 zu Petersburg angelanget. Er brachte aber ausser seinen rühmlichen Rarben noch ein ander Merkmal seines Verhaltens mit. Er war zum Obristlieutenant und Generaladzutanten des Generalseldmarschals Herrn Grasen von Münnich erklärt. Bey denen Freudenssessen, die über den Frieden zu Anfange des Jahres 1740 angestelt waren, hatte er um so mehreren Antheil, je mehr er durch seine Kriegsthaten solchen erwerben helsen.

Das 1740fte Sahr ift in ber Befchichte bes rufit. ichen Staats eines ber allermerfwurdigften. Tod ber Ranferin Unna fam ihrer Schwester Enfel, 30bann auf ben Thron. Aber eben bie Berordnung, bie ibn jum Ranfer bestimte, unterwarf ben Staat ber vormunbschaftlichen Regierung bes bamaligen Bergogs von Curland, welches ber Frau Mutter des Ranfers noth: wendig fehr nahe gieng. Die Berrlichkeit bes Bergogs nahm auch schleunig ein Ende. Er ward gefangen genommen, verwiesen, und bes Ranfers Frau Mutter über: nahm unter bem Dahmen ber Grosfürstin bie vormunde schaftliche Regierung. Fast alle Machrichten, Die unter ben Auslandern verbreitet worden, find mit falfchen Um= ftanben ber lettern Begebenheit angefullet. fer Berr Dbriftlieutenant baben einen farten perfonlichen Antheil gehabt, fo find wir im Stanbe von einigen Umftanben biefer Sache genaue Madricht zu geben (\*), Un-

<sup>(\*)</sup> Es fallen hiedurch verschiedene falsche Nachrichten weg, die im Leben bes Herzogs, Wannichs und anderwärts vorkommen. 3. E. daß die Gefangennehmung durch den Generalfelds marschal von Munnich geschehen u. f. w.

fer herr Obriftlieutenant erhielt von bem herrn Grafen von Minnich ben Befehl, ben 19ten Rovember 1740 fruh unt 2 Uhr ben ihm zu erscheinen. Gobald er angefommen, giengen bende nach bem Binterpallaft, welchen nach ber Ranferin Anna Tobe, ber Ranfer Johann und beffen Durchlauchtigfte Eltern bewohnten. Benbe tra= ten in ber Brosfürstin Zimmer, wofelbst biefe Pringefin fich mit bem Felbherrn eine Zeitlang unterrebete. rief fobenn die Officiers ber Schloffmache berben. Die Pringefin rebete fie felbit an, und ftelte ihnen die Bemegungsgrunde vor, welche Gie nothigte, ben Serzog von Curland vestmachen zu laffen, worunter vorzüglich beffen übles Betragen gegen bie Perfonen von fanferlicher Abfunft angeführt murbe. Samtliche Officiers unterwarfen fich bem Willen ber Grosfürftin. Gie ftelten bierauf Die Wache unter bas Bewehr, und nachdem bie Golbg= ten zu dem Borhaben fich willig finden lieffen, muften fie Scharf laben. Ein Officier und 40 Mann wurden ben ber Sahne gelaffen, 80 Mann aber führten ber Derr Generalfelbmarfchal und fein Generalabjutant ber Serr von Manftein nebft ben übrigen Officiers nach bem Commerpallast, welchen ber Regent bewohnete. Zwenhundert Schritte bavon marb Salte gemacht. Der Berr Dbrift= lieutenant von Manftein aber ward befehliget, benen Of= ficiers ber bortigen Wache ben Willen ber Pringefin gu hinterbringen, die ben Befehlen ber Pringefin willig nach= aufommen fich erklarten. Cobenn marb bie Sauptfache eben biefem Berren Beneralabjutanten aufgetragen. Gols cher nahm einen Officier und 20 Mann mit fich. Auftrag mar, ben Bergog gefangen zu nehmen, ober ben bem geringsten Widerstande felbigen nieber ju machen. Er nahm feinen Weg burch ben Barten, ließ fein Befols

ge ju Bermeibung alles Lerms von weitem nachgehe Alle Schildmachen lieffen ihn burch, weil er febem beta war, und fie in ber Deinung fanben, bag er in febr mit tigen Ungelegenheiten jum Regenten geschickt fen. fam er enblich in bie Zimmer bes Bergogs." Das eiger liche Schlafgemach bes Regenten war ihm unbefant. 3 Worzimmer wolte er fich barnach ben benen Bebienten a Worforge nicht erkundigen. Er gieng alfo auf gut Gli noch burch zwen Zimmer burch, bis zu einer zugemacht Thure, Die zwen Rlugel hatte. Die Bedienten hatt aus Machläßigkeit die Diegel berfelben weder oben m unten nachgeschoben, und es fiel ihm also leicht, Die El aufzusprengen. Er fam hiedurch wirklich in bas bergi liche Schlafzimmer, und ber Berr Dbriftlieutenant fa ben Regenten und beffen Gemalin im tiefften Gol Alls er fich bem Bette genabert, und nach bem Regen gefraget, fuhr berfelbe, fo wie die Berzogin aus b Schlafe auf. Bende fiengen beftig zu schreien an. I Regent fprang, ba ber Derr von Manftein auf bera bern Seite fich befand, aus bem Bette heraus. Clebo biefer eilte um bas Bette herum, warf fich auf ben b jog, und hielt ihn fo lang best, bis der nachfolgende & fe bagu fam (\*). Der Regent fuchte fich mit Gen aus ben Banden ber Goldaten ju befregen. war ju fdwach, ward ju Boben geworfen, ihm ein Schm tuch in ben Mund gesteckt, und die Sande mit einer! ficiers leibbinde gebunden. Go nackend marb et vor Wachstube getragen. Hier bieng man ihm einen Co tenmantel um, und führte ibn in bes Relbheren Wa nach dem Winterpallast. Die Wuth bes gemeinen Di

<sup>(\*)</sup> Er ift alfo ben ber Gelegenheit weber gebiffen, noch mit ei Gabel verwundet worben.

nes gegen ben Regenten war fo groß, baß er in Studen gerriffen mare, wenn unfer Derr von Manftein und fein Unfeben foldes nicht mit genauer Doth verwehret batte. Unterdeffen war die Berjogin im hemde aus bem Bette gesprungen, und ihrem Gemal bis auf die Gtraffe nachge= Gin Goldat nahm fie dafelbft auf ben Urm. Unfer herr Dbriftlieutenant gab felbigem gwar ben gemeffenen Befehl, fie nach ihrem Zimmer gu bringen. fer aber hielt folche ber Mube nicht wehrt, fonbern marf fie in ben Schnee, wo folche ber machhabende hauptmann antraf, und in ihr Zimmer bringen lief. Cobald man fich ber Sauptperson vornemlich burch die Beschicklichkeit bes Herrn von Manstein versichert, erhielt diefer ben Befehl, bes Bergogs jungften Bruder Guftav Biron, Obrifflieutenant von ber ismailowsschen Barbe, gleiche fals in Verhaft zu nehmen. Diefes war vor ihn ein betrubter Auftrag. Guftav von Biron hatte fich ben allen Belegenheiten als feinen mahren Freund bezeuget. Der herr von Manftein war nicht undankbar. Es marterte . ihn alfo der erhaltene Befehl, ba Freundschaft und Schulbigfeit mit einander ftritten. Jedoch die Pflicht, feiner Dbern Willen zu erfullen, gieng vor, und bier war feine Beit; einen anbern in Borfchlag zu bringen. In folden Umftanden ift jeder Zeitpunct foftbar, und jeder verfaum= ter Augenblick bochft gefährlich. Er unterzog fich alfo Des Beschäftes mit beflemter Bruft, feboch mit aller Gegenwart bes Beiftes. Es war folche nothwendig, und alle mögliche Behutsamkeit anzuwenden. Guftav Biron ward nicht nur von feinem Regiment gartlich geliebet, fondern es hielten auch in feiner Wohnung ein Gergeant und 12 Mann Bache. Cobald ber herr von Manstein sich bem Sause Birons naberte, wolte fich bie Schildmache

wache zwar anfänglich wiberfegen. Man bemachtigte fich aber berfelben, und bebrobete, fie ben bem geringften term niederzustoffen. hierauf gieng ber herr Beneraladjutant in bas Schlafzimmer feines Freundes, wecte ibn auf, und jog ibn mit bem Borgeben, ibm eine Gathe von ber aufferften Wichtigfeit ju entbeden, ans Fen-In ber That mar bie Erofnung aufferordentlich wichtig, benn er fundigte ibm bie Befangenschaft an. Der unerwartete Untrag machte, baß zwar Biron bas Fenfter ofnen, und um Bulfe rufen wolte. Aber fein Freund brachte ihn bald zu mehrerer Saffung, ba folcher ibm vorftelte, wie alle Begenbemubungen vergeblich fenn wurden, und daß ber Bergog bereits in ficherer Bermah= rung mare. Bu eben ber Zeit traten die Goldaten aus bem Nebengimmer herein. Guftao Biron bequemte fich alfo jum Behorfam, flieg auf einen Schlitten, und ward gleichfals in den Winterpallaft abgeführt. wol die Erheblichkeit dieses sonderbaren Dienstes, als bie borfichtige Urt, womit baben ju Werke gegangen mar, erforderten eine Belohnung. Die Grofffirftin Unna erfante folches volfommen, und an benen erfteren Bnabenbezeugungen biefer Pringefin, hatte auch ber Berr von Manstein Untheil. Er ward auf die gnabigfte Urt sum Obriften erhoben, und ihm jugleich bas aftrakansche Regiment anvertrauet, welches eins der schonften in ruf fischen Diensten ift. Endlich murben ihm überdis vier ansehnliche Guter in Ingermanland gefchenft (\*). Gein Blud fchien baber in allen Absichten auf sichern Stugen ju ruben, ba fich benen perfonlichen Sigenschaften, bie Bnade des Sofes und erhebliche Ginfunfte jugefellten. Ben .

<sup>(\*)</sup> In ben neuen genealogisch bistorischen Wachrichten Th. 2.

2. 756 heisen sie: ein Theil der Bopigischen Guter in Caporien.

Ben allen Gelegenheiten zeigte er auch, wie wohl er fein Blud verdiene. Wir wollen davon neue Beweife geben.

Schweden fieng mit Rusland im August 1741 endlich einen Rrieg an, womit es bereits feit einigen Sabren fchwanger gegangen. Musland ließ baber einen Saufen feiner Bolfer ben Byburg gusammenziehen. Unfer herr Dbrifter war mit unter benen, Die ben Staat gegen einen Rachbarn befchuten folten, welcher Eroberungen zu machen, fich vorgefest. Der Feldherr Lasch erhielt Nachricht, daß Wrangel mit bem Borberzuge ber feindlichen Macht ben Wilmanstrand funfgig Werfe von Whurg entfernt, im Lager ftunde. Er fuchte fich 15000 Mann auserlefener Bolfer aus, und gieng bamit auf die Schweden los. Der herr Dbrifte von Manftein mar ebenfals baben, und befehligte bas ingermans kandische und aftrakansche Regiment. Die Schweden hielten ritterlich Stand, und es kam den dritten September zur Schlacht. Unfer Selb fochte gegen bes Feindes linken Blugel, und machte gegen benfelben mit feiner Brigabe eine folche gluckliche Wenbung, baß folcher bis an bas Glacis von Wilmanstrand zu weichen genothiget wurde. Er ließ ihm auch hier feine Rube, fonbern fturm= te fogleich mit feiner unterhabenden Mannschaft, ber er das tapferste Benfpiel gab, bem feine leute fo gut folg= ten, baf ber Ort mit bem Degen in ber Sauft erftiegen Doch unfer herr Obrifter hatte baben einen wurbe. Schuf in die Lende bekommen. Er mufte fich alfo ber folden Umftanden nach Petersburg bringen laffen, wo feine Bunde ihm die verdienten Lobfpruche und Belohnun= Die Brosfürftin bezeigte ihm im Damen gen jugezogen. bes jungen Ranfers ihre Zufriedenheit, und um folches noch beutlicher an ben Sag ju legen, fchenkte fie ibm ben 8 4 Ge:

Gehalt eines ganzen Jahres. Soelbenkenben Seelen ist die Belohnung ein Zunder neuer grossen Thaten. Unser Herr Obrister war kaum so weit hergestellet, daß er eine Neise unternehmen konte, so eilte er bereits wieder zum Herr in Finnland, und wohnte dem Ende des Feldzunges ben. Petersburg ward ihm und seinem Negimente zum Winterlager angewiesen. Allein was vor eine erftaunende Veränderung erschütterte nicht seinen Wohlstand!

Den 6ten December entthronte Glifabeth, Die fetige Ranferin, eine Tochter Beters bes Groffen ihren Better Johann, welcher ein Urenfel von bem altern Brus ber bes Kanfers Peters vom Czaar Johann gewesen. Uns geben bier bie Grunde nichts an, mit welchen man bender Rechte beweifen oder bestreiten fan. Benung feber, ber bisher etwas gegolten, wurde als ein Verbrecher an-Die Brosfürstin Unna, ihr Bemal, Schwa= ger, Gobn, Ofterman, Munnich, Goloffin, Cowenvolde, Mengden, Temiriagem, verlohren nebft vielen andern ihre bisher gehabte Memter. Unter biefen war auch ber Berr Dbrifte von Manftein. Und warum? worin bestand fein Berbrechen? weffen murbe er benn überwiesen? Er hatte ber Rayserin Unna treu gedient, und ben ben perekopischen kinien sowol, als ben Oczakow vor ben Staat fein Blut vergoffen, und fo lange er ihr biente, fein Leben mehr als zu ofte allen Befahren ausge= fett. Er hatte bem vorgeschriebenen Ranser Johann mit eben der Treue ju bienen geschworen. Er bewieß es mit dem leidentlichsten Behorfam gegen ben Willen feiner Man befahl ihm, ben Bergog von Gurland, Johann Ernst von Biron gefangen zu nehmen, weil foldher die Achtung ben Seite gefest, Die er benen Perfonen des kanferlichen Hauses schuldig mar. Er schlug fein €e=

Leben in die Schange, und betrug fich gegen die gegebes nen Befehle geborfam. Er that fich felbit Gewalt an, und nahm ben Guftav Biron in Verhaft, beffen Freund= Schaft ibn zu allem, nur allein bagu nicht bringen fonte, gegen bie Befehle ber Dbern ungehorfam ju fenn. Er hatte ben Wilmanstrand Rusland mit seinem Blut eis nen Sieg erfechten belfen. Bar etwas in allem biefem ftrafbar? Gein Betragen ward unterfucht. Wiber alles Berschulden ward ber nachher fo viel geltende Bestuchef . fein Reind; vielleicht blos, weil folcher ein Feind feiner Bonner war. Bestuchef war einer feiner vornehmften Richter. Und boch fonte man ihm nach ber ftrengften Unterfuchung nur bas einzige zur Laft legen, bag er bie Pflichten eines Goldaten beobachtet, und die Befehle feis ner Obern aufs genaueste befolget. Ronte man folches mit Recht ftrafen? und boch geschahe es. Er fiel in bie Ungnade einer Pringefin, die er burch nichts beleibiget. Sie nahm ihm fein bisher gehabtes Regiment, bas er ben Wilmanstrand fo ruhmlich angeführet hatte. Gie ent= jog ihm die Buter, welche er mehr als ju fehr verdient ju haben fcheinet. Gie ertheilte ihm ben Befehl, in 24 Stunden die Hauptstadt Detersburg zu raumen, und ju St. Unna an ber fiberischen Grenze ein Befagungsregiment ju übernehmen. Diefe Beweise ber fanserlichen Ungnade aber waren ihm unerträglich. Er fonte fich am menigsten entschlieffen, an ben Ort ber Berbannung ju geben, benn bavor fabe er St. Unna, wie es auch in ber That war, an. Die wenigen Stunden die ihm noch Beit gelaffen waren, bebiente er fich fo weislich als moglich. Er fuchte und erhielt burch feine guten Freunde vor ber hand Urlaub auf bren Monat. Er flohe in die Ur= me feines alten Serren Baters, ber ihm in bie rugifchen

ungludlichen Dienste zu treten, fo fehr angelegen. Huf beffen Butern in Liefland wolte er eine ibm gunftigere Beranderung abwarten. Seine Unfchuld ließ ihm folche Er hielt daher ben Sofe an, ihn entweder wieber im Belde ju gebrauchen, ober ihm feinen Abschied gu ertheilen. Geboch alle Bemuhungen schienen fruchtlos. Seine Bitfdreiben, feine perfonliche Reife nach Deters= burg maren vergebens. Der bamals vielgeltenbe Felb= berr Lafen, ber feine Gefchicklichfeit und feinen Muth fante, fprach felbft fur ihn. Aber auch bie Gurfprache biefes Berren, ihn in bem Relbjuge bes 1742ften Sahres gegen die Schweven Dienfte leiften zu laffen, war ohne Endlich überwand feine Gebuld alle Schwierig= feiten. Er erhielt im October 1742 burch fein unaufborliches Ansuchen, bas in Liefland im Stanblager befindliche zwente moscauische Regiment. hiemit gieng er 1743 ju Cronftadt an ben Bord ber Baleeren, um auf der rußischen Flotte ju bienen. Der erstaunende Fortgang der rußischen Waffen im vorigen Jahre in Rinnland, woburch die Schweden bis Belfingfort ju flieben, und endlich einen fregen Abzug fich ju bebingen, genothiget murben, und bas Bluck ber rußischen Flotte, Die ju eben ber Zeit unter bem Viceadmiral Mischoukom, bie schwedische einschloß, hatte gemacht, baß bie Ruffen bis Bothnien vorbringen fonten. In biefem Feldguge folte eine Landung vorgenommen werben. Lafen, Lema: fchem und Reith befehligten die auf ben Baleeren befind= liche Manschaft. Den zosten Man fam es zwischen bei ben Rlotten jum Geegefechte, aber bie Dacht trennete Theils das Unglud ber Schweben, theils bie Beforgniß einer Erneuerung ber Calmarer Bereinigung Der nordischen Kronen beforderten endlich bas Kriebens=

merf

werk zu Abo dergestalt, daß der Friede den 27sten Just nius unterzeichnet wurde. Die Flotte gieng also nach Petersburg zurück. Der Herr Obriste von Manskein schifte sich mit seinem Regiment aus, und führte solches in das angewiesene Standlager nach dem Städgen Weisfenstein in Liefland.

Da unfer Berr Dbrifter in bem letten Geezuge feine Sauptgelegenheit gehabt, fich befonders hervorzuthun, ba Bestuchef fein abgesagter Reind mar, fo fonte er fich au Bieberherftellung feiner Blucksumftanbe und weiteren Beforberungen feinen sonberlichen Staat machen. fam noch ein anderer Umftand dazu, ber ihm die rußifchen Dienste vollig verleidete. Er hatte ben feinem Regiment einen unartigen Menfchen. Der Officierftand mar nicht hinreichend ibn von manchen lieberlichen Streichen abzuhalten. Er war und blieb niebertrachtig in feiner Denkensart und feinen handlungen. Der Befelshaber bes Regiments suchte, weil Vorstellungen nicht anschlugen, ibn burch Strafen ju beffern, und andere jugleich burch beffen Benfpiel ju fchrecken. Er ließ ihn einftecken, und richtete bie Gefangenschaft nach ber Groffe ber Ber-Allein bas Uebel mar ju tief brechen ziemlich icharf ein. eingewurzelt. Dur ein fluger liebt ben, ber ihm bie Unart vergallet. Ein Thor haffet ben, ber ihn gudtiget, und wenn bie Marrheit mit Diebertrachtigfeit fich gefellet, fo ift ber, welcher einen folden boshaften gu beffern gebentt, felbft in Befahr. Der rufifche Officier befchulbigte unfern herrn Dbriften einer Berratheren, und ward baburch felbst jum Berrather. Der Unschuldige marb nebst feinem Abjutanten auf bas Angeben bes Bofewichts in Berhaft genommen, und nach Dorpt jur Generalität gebracht. Der, welcher fo groffe Berbienfte um ben Staat batte,

hatte, erfchien als ein Miffethater vor feinen Richtern. Allein die Unschuld falt ju flar in bie Mugen, und ihr Schimmer ward von ber Generalität eingefeben. ehrvergessene Unflager fam im Beweise nicht fort, und fabe fich endlich genothiget, ju gestehen, daß Rachsucht feine boshafte Anflage ausgehecht, und Diebertrachtigfeit folche angebracht. Manstein ward fren gelaffen: Diefer Bufall frankte feine Geele ju bart. Dienfte, in benen er auf jebes nichtiges Angeben ein hartes Betragen ju beforgen hatte, ichienen feines Blutes nicht wurdig. Er fafte ben Entschluß, Diefelben, es tofte, mas es wolle, ju verlaffen. Er fchrieb an bie Ranferin, und bat um feinen Abschied, Es wurde ihm folder aber abgeschla: gen. Es ift mabr, die Urt, womit man ibm fein Unfuchen verweigerte, war febr gnabig. Allein hiedurch ma= ren bie Grunde nicht gehoben, die er hatte, einen Staat ju meiden, ber ihm Belohnungen, die er verdient hatte, ent= jogen, und wo er ftatt derfelben in Befahr ftand, Frenheit und leben ju verliehren. Er feste alfo feine Bemubungen fort, feinen Abschied zu erhalten. Gein wiederholtes Ansuchen aber war ohne Wirkung. Er folte ferner einem Staat bienen, ben er nicht mehr liebte. Man batte ihn in rußische aus preußischen Diensten gezogen, weil er bort geschwinder sein Glud machen tonte. Seite hatte er alles gethan, und babor mufte er in taglicher Befahr leben. Er blieb alfo ein für allemal ent= schlossen, fich ber Sclaveren ju entledigen. Er mufte ju einem Mittel greifen, bag bas einzige übrige mar, ba alle andere vorhergegangen, aber ohne Rugen gebraucht worden. Die Ranferin ertheilte jum Beweise ihrer Bufriedenheit dem halben Heer auf ein Jahr Urlaub. fes Urlaubs bediente fich ber Berr Dbrifte. Er gieng mit fei=

einem Hause zu Schisse. Den tsten September 1744 zieng er von Reval unter Seegel, um nach Lübeck übers zustechen. Aber in den rußischen Gewässern war er eben o vieler Gefahr ausgesetzt, als auf dem Landgebiete diesser Macht. Ein widriger Sturm war so groß, daß er mit der augenscheinlichsten Lebensgesahr endlich auf der Insel Gothland, in dessen Hafen Scheitnam einlausen, und daselbst über 14 Lage wegen widriger Winde liegen bleiben muste. Endlich gelangte er den Isten October zu Lübeck in Deutschland, diesem Frenstaat frengebohrener Leute, an.

Der Berr Obrifte glaubte baf alle bisherigen Prufungen noch baber gerühret, weil er fich burch Berbeiffungen aus ben preußischen Diensten hatte gieben laf-Er glaubte baber, fich und ben brandenburgifchen Baffen eine Benugthuung fchuldig gur fenn. Er entichloß fich , auf feinem Abschiede ju befteben , und in die Dienfte unfers groffen Koniges ju treten. Er fam baber aus Lubect ju Berlin an, und melbete fich fogleich ben bem bafelbit befindlichen rufifchen Gefandten, bem von Cgernichef. Dun gieng fein Unfuchen um feinen Abschied wieder an. Bu oft wiederholtenmalen ftelte er vor, daß er vom preufischen Sofe ju beffen Dienft die erften lebren ber Rriegefunft gefast. Daß er auf Bureben ber Ranferin Unna bie rufischen Dienste mit ben preußischen berwechseit, und feit ber Zeit auch alles gethan, mas man von ihm habe fordern konnen. Daß er gegen Turfen. Tartarn und Schweden fein Blut nicht theuer Daß er feboch hiedurch nicht den Sag bes Beftuchefs habe vermeiben fonnen. Daß berfelbe an ber Ungnade fentregierender Ranferin Schuld gemefen. Daß man ibm fein wohlverdientes Regiment und feine einmal

geschenkten Guter ohne alles Werbrechen genommen habe. Daff man ihn in eine folche Befatung fteden wollen, wo er lebendig fterben follen. Dag er auf bas falfche Unge= ben eines Boshaften mit Befangenschaft beleget, und feine bavor erhaltene Genugthuung, ihn vor bergleichen Ungemach ins funftige, nicht fichere. Dis alles fen ihm nicht möglich, ju ertragen. Da er einmal in ben Berbacht gerathen, als wenn er vor die vorige Regierung ju viele Treue und Gifer erwiesen, fo fen vor ihn fein Rath übrig, als ben Abschied ju bitten, bamit er bie Frenheit habe, an anbern Orten ju leben, ohne in Benforge ju fteben. abermals in Berbacht zu gerathen. Go bundig auch wirklich biefe angeführten Grunde waren, fo mufte fein Beind, so wuste Bestuchef mohl, wie leicht unser Serr Obrifter an andern Orten fein Blud auf eine weit bauerhaftere Urt megen feiner Berbienfte machen fonte. bloffem Saf hintertrieb er bie fanferliche Ginwilligung 'in fein Befuch, und fein Bitten mar vergeblich. Hofnung aber, endlich burchzudringen, reifte ber Sperr Obrifte nach Breslau, um bem preußischen Beer als Frenwilliger ju bienen. Weil aber ber Feldzug vor biefes Sabr beschloffen war, gieng er nach Berlin gurud. blieb ihm feine Sofnung, ben fo fehnlich, und aus gegrundeten Urfachen gefuchten Abschied zu erhalten. bisher gewagten Schritte machten, bag nicht mehr baran ju gebenfen mar, nach Rusland ju geben, und fich felbft zerbrochene Retten anzulegen. Er hatte fich ber Uhnbung einer ihm niemals gnabigen Ranferin blosgestellet, und ba er wegen feiner preußischen Serfunft, Guter und erfteren Dienfte, als ein preußischer Unterthan anzusehen war, fo fonte und wolte er fich von bem rufischen Sofe nicht weiter binben laffen. Er bot alfo Gr. preußischen Mas

Majestat, als feinem Landesherrn feine Dienste an, well de ihm auch erlaubten, bem Reldzuge von 1745 als Frenwilliger bengumohnen. Der Vetersburgifche Sof mandte alles an, folches ju hintertreiben. Man brauchte allerhand Berfprechungen, ihn jur Rudfehr ju bewegen. Man feste Drobungen bingu, um ju feinem Endimect Man fchritte wirklich ju harten Mittelni au fommen. Weil man fein findlich Berg fante, fo ließ man feinen alten Bater auf feinen Gutern in Liefland befinehmen, und fo blieb berfelbe auf ein ganges Jahr in Petersburg figen. Ein herrlicher Lohn bor gojahrige treugeleiftete Dienste! Der Bater marb gequalet, weil ber Gohn al len Ralftriden entflohen mar! Dan gieng weiter. Bestudief, welcher es bem Herren Obristen nicht vergeffen konte, bag folder ben Johann Ernft von Biron fo gludlich fturgen helfen, woben auch er felbft in Berhaft gerathen war; Bestuchef zwang ben gefangenen Bater, feine vaterliche Gefinnung zu verleugnen, und an feinen geliebten Gohn einen barten Brief megen feiner Rudfebr gu fchreiben. Aber ber Herr Sohn wuste ein Schreiben, was ein Gefangener auffeten muß, von einem Auffage eines fregen Menfchen zu unterscheiben. Das feinem herren Bater begegnete Unglud mar ein Spiegel beffen, was er ju gewärtigen; und Bestuchefe Rlugheit marb ju Schanden. Endlich wolte man fogar ein Rriegsrecht uber ihn halten laffen. Allein es unterblieb, benn bie beutschen Generals, aus welchen nach bem rufischen Bebrauch, ein Rriegsrecht über einen Deutschen Officier jur Selfte bestehen muß, wolten fich nicht als Werkzeuge brauchen laffen, Unrecht zu thun. Rein einziger mar zu bewegen, ein Benfiger eines Berichts ju fenn, wo man Frembe, benen man mehr als ju viele Urfache jum Diffe

vergnügen gegeben, zum rußischen Dienst zwingen wolste. Besonders glaubten sie, daß, da der Herr Obriste, als er noch im kande gewesen, zu oft wiederhohltenmalen um seinen Abschied geziemend, aber allemal vergeblich anzgehalten, solcher endlich zu diesem Mittel habe schreiten mussen. Der Hof erkante solches endlich selbst, und kand von seinem Zudringen ab. Der unschuldig gefanzene alts Herr Vater ward auf frenen Fus gesetzt, und ihm auf seine Güter zu reisen erlaubt. Ob aber gleich dieser Herr von ungemein starker Leibesbeschaffenheit war, so hatte der Gram seine sonst dauerhafte Gesundheit so erschüttert, daß er an einer auszehrenden Krankheit den 16ten October 1747 sterben muste. Schlechter Lohn grosser Verdienste!

Inzwischen war ber Herr Dbriffe im Relbe bemubet, ben in ber Ufraine, in ber Crimm, in Finland und auf ber See erfochtenen Selbenruhm ju bestätigen. Der Ronig Ariedrich vertrauete ihm 1745 als Frenwilligem, einen Baufen foniglicher Grenabiers an. Erft befehligte er feine Leute in Oberschlesien, und als er baselbst von bem weit überlegenem Saufen, ben Franquini anführte, angegriffen ward, brachte jener biefen jum Beiden, woben augleich ber feinbliche Parthenganger Defoffty fein Leben einbufte. Er that überhaupt gute Dienfte. lich ber Konig feine Beinde in Sachsen auffuchte, war auch Manftein bafelbft. Er hatte an bem Ungrif ber Feinde ben Hennersborf Untheil, und hielt fich fo ta: pfer, daß ihm ber Konig die Befelshaberstelle in Bittatt anvertrauete, nachbem er die Defterreicher bis nach Gabel verfolgen belfen. Sier mar er bem preußischen Staat auf mehr als eine Art nugbar. Er ficherte nicht nur die Laufis vor allem Einbruch ber Desterreicher, fon= fondern auf sein Zureden haben viele Leinwandsweder sich entschlossen, sich nach Schlessen zu wenden, wo der Hert Obriste vor ihr Unterkommen sorgte, und auch hiedurch den königlichen Landen erheblichen Vortseil verschafte. Indessen schloss der siegende König den Dresdiner Frieden. Unser Perr Obrister folgte seinem Prinzen nach bessen Staaten, und hielt sich seit der Zeit meist in Potsedam auf. Seit dem isten Man dieses 1745sten Jahres, war er bereits Generalabsutant des Königs gewesen. Der König niuß also schon damals eine ganz besondere Lebhaftigkent, Treue, Tapserkeit und Geschicklichkeit an ihm wahrgenommen haben.

Die nachmalige Zeit bes Friedens brachte ber Bert Generalabsutant mit mancherlen Beschäftigungen zu. Auffer bem, was ber Dienst seines Amtes mit sich brachte, will ich nur einiger Erwehnung thun. Er begleitete die königlichen Prinzen Henrich und Ferdinand nach Barreuth, als baselbst den 26sten September 1748 der regierende Bergog von Burtenberg Stuttgard, Carl Eugen das Benlager mit ber bareuthischen Prinzefin Elisabeth Sophia Friederica Wilhelmina volzog: Ihm ward von dem Ronige ben bem regierenden Herzoge von Brannschweig und bem regierenden Marggrafen von Bareuth, als sich folche in Berlin auf hielten, bie Aufwartung aufgetragen, und bende Prinzen beschenkten ibn reichlich und großmitthig. Er befchrieb, weil er nie mußig fenn tonte, feine Reifen und Felbzuge, theils in beutscher, theils in frangofischer Sprache, und ließ fic ben bem allen Die Erziehung feiner Rinder ungelegen fenn, Die er jum Theil felbst unterrichtete. Daben nahm er ben Dienst bes Roniges fo getreulich in Acht, bag ibn ben Leb. groff. Seld. 3 Tb. Mos Monarch ben 12ten September 1754 zum Generalmajor ber Fusvoller erflarte,

Endlich brach ber fetige Rrieg aus. Der Berr Generalmajor begleitete den Konig nach Sachsen. 8ten September 1756 befam er Befehl, aus bem Lager ben Dresden mit dem Borberguge unter bem Derzog Fer-Dinand von Braunschweig nach Bohmen ju geben. Mls auch ber Generalfeldmarschal Reith bagu gefommen war, erhielt er ben Auftrag, mit zwen Bataillons und 300 husaren, bas Schloß Tetschen unter Die Gewalt bes Konigs zu bringen. Den 23sten September erfolgte die Uebergabe diefes Plages. Tetfchen ober Bomifch Dieczin, ein im leutmeriger Rrenfe an ber Elbe 4 Dei-Ien von Aufig belegenes und bem Grafen von Thun geboriges Stabtgen, ift wegen feines auf einem Felfen belegenen und etwas veften Schloffes von Wichtigfeit, welches Die Sahrt auf ber Elbe fperren und fichern fan. ber Beit Diefer Ginnahme fonte alfo ber preußischen Macht alles, fowol an Rriegs = als Mundbedurfniffen mit leichte rer Mube auf Diefent Strobm jugeführet merben. fer biefem Bortheil verschafte bie Ginnahme Diefes Orts noch die Befangennehmung eines Sauptmanns und ben 80 Mann biterreichischer Golbaten, welches fast bie er-Ren Befangenen Diefes Rrieges waren. Dierauf wurde ibm die Unordnung des Berhacks zwischen der bohmt schen und fachlischen Grenze, um die preußischen Winterlager in Sachsen ju verfichern, aufgetragen. Gof benn ward er mit einem Saufen nach bem Schloffe Duchs abgefdict, um in ber bortigen Begend Kriegefteuren eine autreiben, und bas fonigliche Deer mit Munbbeburfniffen ju verfeben, welches er benbes mobl ausrichtete. Schlacht von Cowofig erleichterte bes Ronigs Abficht mit 119 ( v. 510 () 13013. 3 14.

bem fachlischen Beer ben Pirna. Bon benen bem preuffifchen Seer einverleibten Regimentern, ward unferm Herrn Generalmasor von Manstein im October 1756 Das bisherige minkwißische Regiment ertheilet. Es war foldes 1709 von dem Marggrafen von Unfpach dem boch feligen Konige von Polen, August bem zten überlaffen, und batte Damals ben noch lebenben Reichsgeneralfelbmarfchal Grafen von Seckendorf jum befehlhabenden Obriften. 1719 erhielt es Diemar, und bald barauf Maraucolirt, 1723 Pring Wilhelm von Sachsen : Gotha, 1734 Lowendahl, 1736 ber Braf Gulfowsti, Bruder bes fetigen Fürsten Dieses Namens, 1744 Di-col. Pirch, und 1746 ber Benerallieutenant Johann Christoph bon Mincfwig, unter bem es ber Beneralmajor von Carlowis als Obrifter befehligte. Weil nun Diefes Regiment nach feiner Uebergabe viele Ausreiffer aehabt, fo ward es ben Winter burch, mit Meuangeworbe nen aus Sachsen volzählig gemacht, und völlig auf preußischen Bus gesett. Der nunmehrige Chef beffet ben aber jog fich auf erhaltenen Befehl mit feinem unterhabenden Saufen fehr vorfichtig und gludlich gur Saupt macht, welche im November die Binterlager in Sachfen bezog. Das feinige ward ihm mit bren Brenadierbas taillons und etlichen Schwadronen Sufaren ju Dippoles malde an ber Grenze von Bohmen angewiesen. erachtet aber feine Stellung wegen ber Rabe bes Feindes febr unruhig schien, fo ergrif er doch folche fluge Maaßregeln, daß er fich ben gangen Winter burch bor allen feindlichen Unfallen gebecht und gefichert fabe.

Die Erofnung des Feldjuges 1757 der Preuffent ift gewis ein Meisterftud, und der Einbruch in Bohmen bleibt unvergeflich. Auch unfer Herr Generalmafor hatte

baben einen beträchtlichen Antheil. Es war ihm aufgegeben, mit feinen unterhabenben Bataillons und Schwa= bronen von Dippolemalde aufzubrechen, und über bie bohmischen Grengen nach Reuftadt vorzuruden, um ben Reind ju bennruhigen und in Ungewisheit ju feten, auf welcher Seite ber Konig eigentlich in Bohmen eindringen wurde. Er verrichtete folches mit fo vielem Blud, als man nur wunfchen fonte. Das Beer bes Roniges brach burch bie engen Wege burch, und ructe in Boh-Unfer Berr Beneralmajor vereinigte fich fobenn mit bem Borberjuge bes toniglichen Speeres unter bem Oberbefehl bes Bergogs Ferdinands von Braunschweig. Mis die Sauptmacht bazu gestoffen war, mufte unfer Serr Beneralmajor zu einigenmalen mit 6 Bataillons und einiger Reuteren ben Reind, fo fich auf ben Geburgen bem Buge ber Preuffen widerfeten wollen, vertreiben, melches auch mit ziemlicher Einbuffe bes Feindes geschabe. Das Schloß Tetschen folte wieder eingenommen werden. Der jegige herr Generalmajor und damalige Obrifte des bamaligen Zastrow : jest bornftabtschen Regiments, Georg Friedrich von Rleift belagerte folches. unterftugen, rudte ber Berr Beneralmajor von Manftein mit noch 8 Bataillons berben. Doch ber Befelshaber Graf Butler, ber von feiner Unnaberung Dachricht eine gezogen, wartete ihn nicht ab. Den 23sten Upril ergab sich der Ort an die Preussen. Unfer Seld blieb nach seiner Unfunft noch zwen Tage an dem Ort, und machte alle die Anstalten baselbst, die ihm ber König aufgetragen hatte. Sierauf gieng er mit feinem Saufen in bas Lager vor Prag, woselbst er ben sten Man anlangte. Bleich ben folgenben Tag verstärfte ber Ronig mit 20 Batails lons und 25 Schwadronen bas heer bes Feldmarschals Same.

den ui

Digweed by Gongle

Schwerins. Der herr Generalmajor von Manftein batte ben biefem Uebergange über Die Moldau mit einigen Bataillons ben Vorberzug. Mit biefen 4 Bataillons Grenadiers mobnte er ber Schlacht biefes Tages ben, und befehligte auf dem rechten Glugel. Er ließ zwen Batails Tons auf einen ftart mit fchwerem Gefchut befegten Berg vorructen, und ba foldem icharf von bem Beinde jugefest murbe, unterflutte er fie auf erhaltenen Befehl bes Pringen Benrichs tonigliche Sobeit mit ben zwen anbern Bataillons. hier magte er fich in bas icharfite Feuer. Gein Pferd ward ihm unter bem leibe erfchoffen. ungeachtet feste er ben Angrif ju Sug mit folcher Standhaftigfeit fort, baß ber Feind feine vortheilhafte Stellung zu verlassen, sich gezwungen fabe. Mitterweile war ein ander Pferd berbengeschaft. Er bestieg solches, um weitere Angriffe ju thun. Allein foldes war nicht nothig. Die Unordnung rif ben ber feindlichen Macht fo algemein ein, daß folche ben Preuffen ben herrlichsten Gieg über-Ein Bataillon feines Regiments fanb laffen mufte. währender Schlacht zu Brandeiß. 2000 Croaten und einige Sufaren griffen baffelbe unter bem Befehl bes Benerals von Beck mit aller Buth an. Jedoch es wehrte fich folches fo tapfer, bag unterbeffen bie gehofte Berftar= fung anlangte, und ber Seind abzuziehen fich gezwungen fabe, ob fich gleich nachher berfelbe groffer erhaltener Bortheile ruhmte. Den 7ten Man ward ber Berr Generalmajor von Manftein, nebft bem bamaligen Sufaren Obrifen jetigen Generalmajor Herrn von Putkammer nach Brandeiß abgeschickt, um ben geschlagenen und fluchtigen Feind zu verfolgen, bamit bie Belagerung von Prag befto ruhiger fortgefent werben tonte. Weil nun Daun fein Deer immer mehr und mehr verftartte, fo ward er gu 235=

Bomischbrob burch ben Generallieutenant von Biethen verstärkt. Endlich fam ben geen Man ber Bergog von Bevern mit noch mehreren Bollern bazu. Diefes Seer gieng nach Collin. Bon bier wurden ber Generallieutemant von Ziethen und die Generalmajors von Krockow und Manstein mit 4 Bataillons und 1100 Eurafiers, Dragoner und Sufaren den groffen feindlichen Mundvor: Es gelung, rath ben Suchdol megzunehmen befehliget. ob gleich ein Croaten - und Sufarenlager gleich babinter ftand, und ber gange Berg ben ber Et. Johanniscapelle vom Feinde befegt mar. Radafti fchickte zwar ben Obrift lieutenant Bailafin ab, ber aber vom Obriftlieutenant Warnern bes putfammerichen Regiments jurudgetrie ben wurde. Daun war endlich nach und nach bis auf 60000 Mann verftartt, und ber Bergog lief Befahr von Diefer überlegenen Macht angegriffen zu werben. Ronig eilte ihm mit einigen Wolfern zu Bulfe, und liefer: te ben 18ten Junius bas ungluckliche Treffen ben Collin. In diefer Schlacht führte ber Berr Generalmafor eine Brigabe auf bem rechten Rlugel an. Da er nun mit berfelben gegen unerfteigliche Unboben anruckte, murbe er in den linken Arm mit einer Rlintenkugel verwundet. unerachtet feste er bie Unführung feines Saufens fort, und blieb bis nach geendigter Sache auf bem Schlachtfelbe. Da ber Angrif mislung, jog fich bas preußische Herr nach Niemburg. Unfer herr Generalmafor erhielt ba: felbit nach einigen Tagen von feinem gnabigen Monarchen ben ausbrucklichen Befehl, nebft etlichen 30 verwundeten Officiers nach Dresten zu gehen, und fich bafelbst beilen Diese Geselschaft begab sich also von Diem-Der herr Ge: burg über Brandeiß nach Leutmeriß. neral hatte feinen alteften Berren Cohn ju feinem Begleiter. Indessen war die Belagerung von Prag aufgehoben. Beil ein ganges Seer barin geftedt batte, fo fonte fich folches nunmehr fehr ausbreiten, und die Wege un-Ueberal Schwermeten bie leichten Bolfer ficher machen. berum. Um alfo befto ficherer fortzufommen, nahmen Die verwundeten Officiers eine Bededung von 100 Mann bes Pring Friedrichschen Regiments ju fich. Man war aber faum von Leutmerit bis Belming ben 27ften Jus nius gekommen, als man schon bfferreichische Sufaren mabrnahm. Es war frenlich febr bebenklich, fich bem Anfall bloszustellen. Die Bebeckung bestand aus lauter Sachfen, und man mufte fcon wenigstens fo viel, bag felbige noch nicht lange Zeit unter ben Baffen gewefen. Man war baber anfangs Willens, fich nach Ceutmerit Beil aber ber fonigliche Abjutant, Berr bon Barenne jur Reifegefelfchaft gehörte, melder Briefe von Gr. Majeftat ichleunigft ju überbringen batte, fo entschloß man fich zur Gegenwehr. Es ward auf einer nabe gelegenen Unbobe eine Wagenburg gefchlagen, und fo gefaft erwartete man ben Beinb. Er rudte an, em= pfand aber aus bem muthigen Widerftande, bag hier ein Manftein, fo vermundet er auch war, befehligte. ihr Anführer war Laudohn, beffen Klugheit, Muth, Unführung und Tapferfeit, bes herrn von Mansteins Tugenden wehrt war. Der Reind hatte aber noch mehrere Vortheile. Begen 800 Panburen und Croaten griffen die Wagenburg an, worin 100 Mann, und zwar Sachsen, ihr Leben vor preußische verwundete Officiens verfaufen folten. Der Berr Generalmajor fuchte feiner Mannschaft fo viel Muth zuzureben, als möglich. boch ihr Biberftand war nur schwach. Laudohne leute brachen in bie Wagenburg ein, und in biefem Sandge= 6 4 men:

menge fuhr eine unglückliche Rugel in die Bruft unfers Helben, und beraubte ihn fogleich seines Lebens. Sein Leben und fein Tod find ruhm und ehrenvoll.

Seine von ihm gartlich geliebte, und jego burch seinen Tod hochbetrübte Gemalin, ift die hochwohlgeborne Frau, Juliana geborne von Finck; Die zwente Fraulein Tochter bes ehemaligen erften Stallmeifters am kanserlichen rußischen Hofe, und eine Frau Schwester bes fesigen preufischen Beren Generalmajors von Rinck hochwohlgebohrnen Bnaben. Der Berr Bater hatte fechs Jahr feiner Bedienung in Rusland zur volligen Bufriedenheit bes Sofes vorgestanden. Aber 1739 mandte er fich mit feinem Saufe wiederum nach Deutschland, eben als wenn er die groffen Beranberungen biefes Staats vorhergesehen. Dur seine zwote Frautein ließ er auf infandiges Unhalten des Herrn Generalfeldmarschals Grafen von Munnich jurud, weil biefer Felbherr als ein Unverwandter felbige ihrer vorzüglichen Leibes und Bemuthsbeschaffenheit wegen, als fein eigen Rind ju balten, und vor ihr funftiges Glud vaterlich ju forgen, großmuthig angelobte. In beffen und feiner Frau Tochter ber verwitweten von Schaumberg, nachmaliger Frau Brafin von Solms = Wildenfels, Lovisen Dorotheen Beselschaft that fie eine Reise nach ber Ufraine, wo bas heer in ben Winterlagern ftanb, und wo fich bie Frau Generalfelbmarschallin ihrer Frau Mutter Schwester auf-Bier hatte fie die erfte Belegenheit, ben Berrn von Manstein zu feben, beffen Ruhm in aller Munde war, und ihm eine gute Achtung ben ihr verschafte. folcher bald barauf jum Beneralabjutanten bes Berrn Grafen von Munnich ernant worden, gab ibm biefes Gelegenheit; ber Fraulein von Fink querft feine Meigung und Den=

Denfensart ju erfennen ju geben. Geine aufferlichen Umftande aber erlaubten noch nicht, daß fie gur Vermaba lung ihr Jawort von fich geben tonte. Gobald er aber nach ber Gefangennehmung bes Herzogs von Curland, Die obenbemelbten ichonen Guter von ber Rrone und ein eigen Regiment erhielt, fo ward endlich bas Benlagen ben 30 Januar 1741 in bes Berrn Generalfeldmarfchals eigenem Pallast volzogen. Das Brautpaar wurde ba= mals besonders von der Grosfürstin Unna fanferlicher Sobeit febr reichlich beschenft. Es hatte folglich bas Infeben, als wenn diefe Che eine ber gludlichften auch in Ansehung ber aufferen Umftanbe werben mufte. wie veranderlich find boch alle weltlichen Guter? Das zeitliche Blud ift unbeständig, und bas Benspiel biefer Bermablten zeigt zur Bnuge, bag bie Tugenbhaften nicht allemal Bunftlinge bes Bluds find. Ich will mich ben biefer Belegenheit, bie Urfachen bavon zu entwickeln, nicht aufhalten. Ein hiefiger Weltweiser hat folde ju geschickt angezeigt, als baß feine Schrift nicht von jederman gelefen ju werden verdienen folte. Die jegige Ranferin, bie boch so viele Zeichen ber Liebe gegen die Menschenkinder bewieß, hatte einen Staatsbedienten, burch welchen bas mansteinische Saus ungludlich wurde. Niemals hatte fich folches an ber Ranferin verfündiget, und bufte boch alles wieder ein. Ben Minnich angeschrieben gewesen fenn, war ein Staatsverbrechen, welches einzig und allein biefem wurdigen Chepaar zu Schulben gereichte. Aber gewiß, bas Rreuß ift liebenswehrt. Es ift ber rechte Probierftein, bie Tugenbhaften ju prufen. Sier zeigte fich die Frau von Manftein, daß ihr Selbenmuth bem feinigen nichts nachgebe. Ihre Standhaftigfeit erfchien in ihrem volligen Glange. Alle Wibermartigfeiten biefes 6 5 Dag=

Paares wurden durch die gegenseitige Zarklichkeit zwar nicht gehoben, aber doch merklich erleichtert. Der selige Herr General sahe sich dadurch in seinen Sorgen vor die Seinigen sehr unterstützt. Ich habe solches mit Fleiß angestührt, um dem Leser zu zeigen, wie unentbehrlich die Beränderung seiner Dienste den seinen veränderten Glücksiumständen gewesen, und wie unbillig man ihm seinen Absschied versaget, da man ihn der Sorge vor sein Haus nicht zu entbinden Hofnung geben wolte. Von seiner ihn in allen Umständen zärtlich liedenden Gemalin hat der

Berr Beneralmajor folgenbe Erten verlaffen.

1) Beren Johann Ermit von Manftein, geboren auf bem But feines herren Grosvaters Lagef in Meffland ben 14ten Rovember 1742. Er genoß an= fanglich ben unermubeten Unterricht feines Berren Batern, ber ibn fo weit brachte, bag er mit Bortheil in ber berlinischen Realschule ben Wiffenschaften obliegen fonte. Cobald ber Berr Bater ein eigen Regiment erhielt, überschickte ber gnabigfte Ronig, welchet von bem Gohn fich bie nehmlichen Eugenden; bie ber Bater ben allen Belegenheiten bewiesen, berfprach, foldem die Bestallung eines Rabnrichs ben bes herrn Baters Regiment im 14ten Jahre nach Berlin gu, ba er fich noch auf ber Reals schule befand, und erlaubte ibm zugleich, mabrend bem Feldjuge um feines herrn Baters Perfon ju bleiben, um von ihm felbft ben vaterlichen hoben Blug ber Tugend und ber Berbienfte, famt ben Wiffenschaften bes Rrieges zu erlernen. Diesem Unführer in allen blutigen Auftritten. wohnte ben Schlachten von Drag und Collin ben. Er fublte die Wunde feines Baters und Freundes, unb

Dig wed by Google

und begleitete denselben auf der Reise nach Sachfen. Er sochte ben Welming vor König und Vater so lange, bis nach dem traurigen Tode des letztern, seine Kräfte zugleich mit entgiengen. Der Feind bemächtigte sich seiner zu eigener Sicherheit. Er wurde nachher ausgewechselt, und ben das Regisment seiner Frau Mutter Bruder des Herrn Genesralmajors von Finck versett.

2) Fraulein Dorotheen Glisabeth von Manffein, geboren auf bem großväterlichen Gut Laack in Aest-

land ben 20ften October 1743.

3) Fraulein Julianen Sophien Lovisen von Manstein, gebohren zu Schmarsow in der Uckermark,
so dem Herrn Obristwachtmeister von Winterfeld,
einem Schwager der Frau Generalin von Manstein gehoret, den 22sten October 1746.

4) Fraulein Sophien Charlotten Albertinen von Manstein, geboren zu Potsdam ben 15ten De

cember 1749.

5) Fraulein Eleonoren Sedwig von Manstein, geboren zu Potsdam den 8ten Januar 1750.

6) herrn Carln Ferdinand Hans von Manstein, geboren zu Potsbam ben 10ten December 1754.

Der selige Herr Generalmasor war groß, start, braun von Gesicht, schwarz von Haaren, ungemein dauers haft von Natur, und ben den aussersten Beschwerden unsermüdet, so, daß er sich ben denselben immer am gesunz besten besand. Er war von Jugend an zu Bemühungen angewöhnt, und schlief selten über fünf Stunden. Er hatte die Gabe, daß er zu allen Stunden schlasen sonte, wenn aber die Umstände seine Wachsamseit erforderten, kam ihm nicht leicht semand gleich. In rußischen Diens

ften hat er fich Dieferwegen ben Ramen eines Officiers be Sour verbienet, weil er oft ba jugegen mar, wenn und wo man ihn am wenigsten vermuthete. feine Wiffenschaften, und war der lateinischen, franzofischen, italianischen, schwedischen, rußischen und Deutschen Sprache vollig machtig. Ben feiner Muffe feste er eigenhandig feine Reifen und Relbzuge Deutsch ober frangofifch in einer angenehmen und aufgeweckten Schreibart auf, und es find noch Sandfchriften bon ibm vorhanden, welche Musjuge aus bem Polipbio enthalten. Er war daber geschickt, swen Jahr lang seinen alteften Berren Gohn zu unterrichten, und er hatte Beduld, es wirflich zu thun, weil beffen Sabigfeiten feinem Erwarten gleich fam. Babre wirtfame Liebe ju Bemalin und Rinber, Liebe, Die gartlich, aber jugleich gefest ift, pflegt eben nicht bie ordentliche Tugend ber Bornehmen und Golbaten ju fenn. Manftein war ein Benfpiel, baf biefe Stande an und vor sich nichts enthalten, was diefem qu= wider ift. Er war nie vergnfigter, als wenn er folche um fich hatte, welches, wie er oft fagte, alle feine Leiben vergeffent machte. Er hatte vortrefliche Baben ber Rindergucht, und lies fich die Erziehung feiner Rinder auf bas forgfaltigfte angelegen fenn. Geiner Bemalin Umgang war ibm immer neu, immer angenehm. ihrer Ubmefenheit verfaumte er feine Belegenheit, fich mit ihr schriftlich auf bas gartlichste zu unterhalten, und er entzog fich lieber die Rube, als ben Briefwechsel mit fei= ner getreuen Battin. Go freundschaftlich mar fein Sers auch gegen andere gefinnt, Die folches einmal befommen. Er nahm alle Befehle ohne Widerwillen an, aber mit Bittern und voll Wehmuth nahm er ben Guftav Biron gefangen. Gein groftes Bergnugen mar, feinen Freunben

ben ju bienen. Wenn er für jemand, wer es auch immer war, was gutes ausgerichtet hatte, mar er fo jufrieben, als wenn er felbft ein Bluck gehabt. Waren gleich feine Umstande nicht febergeit die besten, so biente er boch anbern gern mit Wohlluft. Gein widrig Beschick batte ibn fublbar gegen die Rothleibenben gemacht. In Feindes Land hielt er vortrefliche Mannsjucht, und erwarb fich ba= burch viele Liebe. Dach feinem Tobe liefen noch ben feiner Gemalin aus ber Gegend von Dippolowalde Briefe ein, worin er beweinet wurde. Go flagt man nicht über ben Tob eines Butherichs, eines Unbarmbergigen! Er mar aber nicht nur ein Menschenfreund, ein ehrlicher Mann, ein redlicher bes landes allein. Er mar auch ein freuer Diener und tapferer Officier. Die erften preufischen Dienfte verließ er fehr ungern. Ein Bater, ein Better, multe felbft die Ranferin Unnam ju Bulfe nehmen, um Dafelbst fchwor ibn in dierufischen Dienfte zu bringen. er, und besiegelte feinen Schwur mit groffen Thaten und Blut. Er vergoß es ben Peretop und Oczafow mit Bergnugen, weil es wehrt geachtet wurde. Er fcmot bem Ranfer Iman, und mit ihm feinem Saufe. Daber nahm er ben Bergog gefangen, und feste fich lieber in Befahr, ben schmaligfen Tob gu erbulben, als die Ele tern feines Regenten verachtet ju feben, ober ihnen und gegen feines Wohlthaters, feines andern Baters, feines Selbheren Befehl ungeborfam ju fenn. Es ward feine Treue belohnt, und bavor floß fein Blut ben Wilmansftrand. Man fagte ibn fort, ba man ibm feine Guter, fein Regiment ohne Schuld nahm, und ihn ber eigenfine nigen Rachgierde eines Staatsbebienten aussette, ben et nicht beleidiget hatte. Er flohe in die Urme des Befchite bers ber Frenheit, unter Die Rittigen Friedrichs. schwor,

fcwor, und die Feinde bes Ronigs fühlten an feinen Streis den, und merkten aus feiner Unführung, bag, mas er mit Bebacht geschworen, felbiger mit Gifer auch erfüllete. nahm Tetschen in jegigem Rriege ein, er magte fich ben Drag ins ftarffte Reuer, und verlohr fein Pferd, er ber goß ben Collin fein Blut, er fette belbenmuthig ben Welming fein leben auf. Dis find unftreitige Beweife feiner Berghaftigfeit und feiner Treue. Endlich war er ein Chrift von ber evangelischen Befinnung. Ein Chrift, ber burch mancherlen Unfalle und Rreut geprufet, gelaus tert, gezieret mar. Er bewieß fein Betentnig in ber Er vergab feinen Seinden. Er bachte an feis Gebulb. ne Rache gegen feine Treiber, und fette feine einzige Buverficht in die Borficht. Diefer überließ er fich, und verbankte es ihr, daß er Belegenheit gefunden, Falftricken ju entfliehen, bie er taglich vor fich fabe. Er hatte feinen Tod oft vor Mugen, und hielt immer bavor, bag fein Leben nicht gar ju lange bauren wurde. Sonderlich scheint es, baf er fich feinen Tob in biefem Rriege vorges Als er von feinem jungften Gobit, ben er aus nehmend gartlich liebte, Abschied nahm, fagte er: Dich mein Gobn febe ich nicht wieder. Gein legter Brief enthielt Musbrucke, die feine Gemalin ju ber Machricht von feinem Tobe vorzubereiten ichienen. Man erlaube mir, fast die nehmlichen Borte jum Troft ber Geinigen bier überfest anzubringen : "Laut Ihrem Schreiben leiben Sie "burch die beständige Benforge vor mich an Ihrer Gefund: "beit Schaben. Aber wie fonnen Gie ben bem veften Berstrauen, welches Gie auf Bott gefest gu haben, immer "bezenget, unruhig feini? Laffen Gie Gich boch burch nichts bavon abwendig madjen. Ueberlaffen Gie alles ber got Michen Borficht allein. Wir find boch nicht im Stande, .bas 34.23

"bas geringste zu anbern. Beruhigen Sie Sich, und fe-"ben nur ferner alle Ihr Bertrauen auf GOtt, ber alles "berrlich hinausführen wird. " Er warb von allen bedauret. Ich will unter benen Bedichten, die auf feinen Tob gemacht worden, bas berfegen, was mir gefallen bat. Es ift die Arbeit Berrn J. F. Schartow, und ift fo abgefaft.

irb benen Belben, bie burch groffe Thaten Des Ronige Rechte, und bedrangte Staaten Gifrig befchuset, für ihr Blut und Leben Chre gegeben?

Rronet ber Rachruhm ihren eblen Dahmen, Rubt Beil und Geegen auf bes Stammes Gaamen. Birb thr Gebachtniß ftete im Glange fteben. Die Nachwelt erhöhen:

So muß mit Ehrfurcht unter Prenffens Selben Much bie Beschichte Deinen Rahmen melben, Tapferer Manftein! Denn von Deinen Thaten Reven viel Staaten.

As I a the WO Street

Rusland benft Deiner in den Turfen Rriegen, Dein Odwerd ward blutig in fo manden Siegen. Du bliebft permundet ben Eroberungen Stets unbembungen. Dir fie enigeger.

Much wider Schweden gudteft Du gen Degen, Wilmanftrand bracht Dir auch ben Gieg untgegen, Du bliebft im Ungfild, bie ber Deib erreget Doch unbeweget.

#### Ehriftoph Herman von Manstein.

Julet hat Preuffen Deine Tren erfahren, In zwegen Kriegen, die fehr blutig waren, Bo Deine Klugheit, der das Gluck verbunden,

Hnuberwunden ift Dein theures Leben, Bum fruben Opfer, Sclo, dahin gegeben, Trauriges Schickfal, das Dein Leben endet, Dich uns entwendet.

Dein Bild war Grofmuth, Klugheit, Ernft und Liebe, Stets unverdroffen, voller Bahrheits Triebe, Der Kunfte Bonner, eiferig in allen

GOtt gu gefallen.

Des Königs Bunfche folgen Dir, und Thranen Beiner Gemalin, Deiner Kinder Sehnen, Deche junge Baifen, die Du tren geliebet, Saft Du betrübet.

Was Du gewunschet, Deinen Baterseegen, Bolle Gott reichlich auf die Deinen legen, Und die betrübten Troftes voll erquicken, Holdreich beglucken.

Dein Chrenbentmahl bleibt in aller Bergen, Gin Sehnen machet bey ber Deinen Schnierzen, Gott bringe endlich nach fo buntten Begen, Dir fie entgegen.



IV. Leben

IV.

## Leben

Sr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

Des

## Herrn Gabriel Monod von Froideville,

Königl. Preußischen Generalmajors, Commandeurs bes schorlemerischen Dragonerregiments, Ritters des Orzbens pour le merite, Erb=Lehn=und Gerichtsherrns der Guther Urschkau, Cannig, Briefe, Bartsch und Rullmer u. s. w. in Schlesien.

Des

# Serra Cicorca Moned

dright Prevention des Courrellemines, Communicipe,

s foreign reflect arregaring in error dright arregaring

in pour le die de, Oue dans au Bragheld auch

Corfee Urf au, Communication arregaring

die foreign und de arregaring

lieb, ge. Seit - Th



### Gabriel Monod von Froideville.



an kan so wenig von der Beschaffenheit des Körpers, als der Neigungen aller Sinwohner eines Staats, was algemeines behaupten, so, daß solches keine Ausnahme leiden solte. Allein deswegen lässet sich doch diese

und jene Eigenschaft ben ben meiften Bewohnern eines landes antreffen. Dis macht eine Regel aus, ob fie gleich nicht fo algemein ift, daß sie ben febem einzelnen Staatsburger eintreffen mufte. Die Luft, ber Unter= halt, bie Erziehung, bie Lebensart, die Sitten und Bebrauche, die Regierung, die Befetze, dis find alles Dinge, welche jur Bildung ber Menschen bas ihrige bentragen, und folche find auch ber Grund ber Regel, bie man von ber Leibes - und Gemuthsbeschaffenheit ber Ginwohner dieses und jenes Staats macht. Dicht die Benfpiele bes einen und bes andern, fondern berer meiften, scheinen Leute zur Dachfolge zu berechtigen. Die Schweiz ift eben fo berühmt wegen bes gut gebildeten und farfen Ror: 5) 2

Rörpers seiner Einwohner, als wegen derselben Tapferfeit und Treue. Alles dieses macht sie vorzüglich zum Soldatenstande geschickt. Dieserwegen wählen sich grosse Herren Schweizer am liebsten zur Leibwache. Mit ihnen machen sie Staat, und unter ihnen glauben sie vor allen Nachstellungen und aller Bewalt am sichersten zu senn.
Fast alle Monarchen sehnen sich nach Kriegsvölkern aus
diesem Lande. Sie suchen sie einzeln, Regimenterweise,
ja Heerenweise in ihre Dienste zu ziehen, und alle sind
mit ihrem Betragen zusrieden.

Bu den Mitbürgern der Schweizer gehörte im Canton Bern, Herr Gabriel Monod von Froideville, Herr derer Güter von Ballens und Yens. Er war geboren 1669 und starb 1753. Er hatte sich mit der Fräulein Susanna von Crouzas vermählt, die noch jest in ruhmvollen Alter lebet. Diese She war mit fünf Sohnen gesegnet.

Der alteste Herr Sohn war unser Herr Generalmasor Gabriel Monod von Froideville.

Der zwente Herr Sohn ift geboren 1712, und besitt bie vaterlichen Buter.

Der britte Herr Samuel Ludwig von Froideville, ist geboren 1714. Er ist Masor, und befehligt in preußischen Diensten ben bem bareuthischen Dragonerregiment eine Schwadron.

Der vierte Herr Marcus Daniel von Froideville, geboren 1716, war Staabshauptmann ben bem ehemaligen drzischen, nachher kattischen, jest czetzterihischen Dragonerregiment in königlichen Dienzsten, und hatte die jüngste Krau Gräfin von Rozthenburg zur Gemalin, ist aber bereits verstorben.

Der

Der fünfte Berr Ifaac von Froideville, ift geboren 1720, und fiehet auch als Sauptmann und Befehlshaber einer Schwadron bes schorlemerischen Dragonerregiments in ben Dienften bes Roniges.

Der altefte biefer tapfern Bruber, Berr Gabriel Monod von Froideville murde ben 11ten Mer; 1711 ge-Geine wurdigen Eltern lieffen an feiner Ergie: bung nichts ermangeln. Gie hielten ihm Sauslehrer, und schickten ihn nach Laufanne, wo er fowol auf niebern als auch auf ber boben Schule fich bie Wiffenschaf= ten bekant machte, die des Abels wehrt find, und fonderlich im Rriegswesen einen Ginfluß haben. Er hatte fich vorgefest, ben mohl erworbenen Rriegsruhm feines Bolls auch durch fein Benfpiel zu bestätigen, und gieng alfo 1727 als Frenwilliger in die Dienste der fieben vereinigten Provinzen ben bas conftansiche Regiment Schweizer Jedoch ein lang anhaltendes Fieber nothigte ihn, um mehrerer Pflege millen biefe Dienfte aufzugeben, und 1729 nach Sause zu eilen. Er genaß ben ber Pflege und Abwartung ber Geinigen von feiner Rranfheit, welche ihm ben Golbatenstand nicht vergeffend machen ton= nen. Der Berr Braf von Cofel, in beffen Befantichaft ju fommen, er die Ehre hatte, prieß ihm die fachfischen Kriegsbienste an. Er gieng alfo 1730 nach Dresben, und hofte, unter benen fachfischen Cabets eine Stelle gu erhalten. Weil aber alle Plage befest maren, fo blieb er als Frenwilliger ben biefem Saufen funftiger Rriegsbefehlshaber, und erlernete auf feine Roften alles bas, wogu er hiefelbst Gelegenheit fand. Dun suchte er bas erler= nete in Uebung ju bringen. Er erhielt alfo ben 17ten August 1731 seinen Abschied von ben Cadets. Er hatte fich die Uchtung bes bamaligen Herrn Obriften von Rass fau

faut erworben. Diefer fand ihn febr brauchbar, und burch ibn erhielt er ben toten September 1731 die Stelle eines Cornets ben beffen Regiment fdwerer Reuter. Schon 1732 ben 14ten Robember ward er Secondlieutenant. Der 1733 erfolgte tobtliche Hintrit bes Koniges Augufti von Polen glorreichen Undenfens gab ju einer zwiftigen Ronigswahl in Diefem Reiche Belegenheit, welche in Do: len fowol als in Italien und am Rheinstrom einen Krieg Unfer herr Lieutenant bat in biefem Kriege verurfachte. erft am Mheinstrom, nachher in Polen feinem neuen Herrn bes fett regierenden Roniges von Polen Majeftat nach allen feinen Rraften Die nuglichften Dienfte geleiftet. Er verhielt fich fo mohl, baf bie ihm ben isten Upril 1735 ertheilte Stelle eines Premierlieutenants eine Be-Tohnung feiner guten Sandlungen ward. Dis blieb er, bis er ju feinem und ber preufifchen Unterthanen Beften fich in andere Dienfte begab.

Gein bisheriger gnabiger Chef, ber bisherige Serr Obrifte von Raffau, war als General in foniglich preuffifche Rriegsbienfte getreten, und errichtete vor ben Ronig ein eigen Regiment Dragoner. Diefer Berr fabe fich nach treuen, tapfern und gefchickten Officiers um, bie er ben bis neue Regiment anstelte, und bie ibm, baffelbe in guten und brauchbaren Buftand ju feten, behulflich fenn Unfer Berr Lieutenant folgte feinem bisberigen Bonner um fo viel williger, ba er hieraus abnehmen fonte, wie vorzüglich er ben ihm angeschrieben ftunde. bem er also ben 20sten Januar 1741 seinen ruhmlichen Abschied erhalten, schwor er bem Ronige von Preuffen Die Treue, und erhielt jum Angelbe ben gten Mer; 1741 ben bem neuerrichteten naffaufchen, nachher Stechow, jest jung platenschen Dragonerregiment als hauptmann

Downson Google

Man fan fich von feiner gehabten eine Schwabron. Arbeit felbst Rechnung machen, ba schon Dieses Jahr bas Regiment im Stande war, gegen bas Saus Desterreich wirklich im Relde zu bienen. Es murbe folches gur Belagerung ber Beftung Reiffe mit gebraucht, welcher Ort ju Ende des Octobers berennt wurde. Den 27ften ere öfnete man bie Laufgraben, ben iften Dovember gieng ber Plat mit Bedingungen über, und ward ben aten be-Dis Regiment aber gieng nach Oberfchlesien in Die Winterlager, Die jedoch von fehr furger Dauer waren. Der Relbmarfchal Schwerin brach noch die Jahr in Maha ren ein, bemächtigte fich von Olmut, und verlegte bie preufischen Bolfer in biefe Marggrafschaft. Sier zeigte unfer Berr Sauptmann feine Tapferfeit. Er ftand mit 80 Mann auf einem mahrischen Paffe ben Rappa - Gadel. Er hatte aber auch feine wurdigen herrn Bruber Gas muel Ludwig und Ifaac ben fich. Gin ganges ofterreis difches Sufarenregiment fiel feinen Doften an. Bergeblich wandten die Feinde ben Vortheil, ben ihnen ihre Ues berlegenheit verschafte, jum oftern an. Gie wurben vielmehr fo oft jurudgefchlagen, als fie Unfalle magten. Sie ftecten endlich bas Dorf an, um ihn hieburch ju Berlaffung feines Poftens zu nothigen. Jedoch bas Rleebladt ber Bruder hielt fich nebst ber übrigen Mannschaft unter Unführung unfers herrn hauptmanns fo wohl, bag ber Beind, ohne feinen Zweck ju erhalten, endlich abju= siehen fich genothiget fabe. Der Ronig erkante beffen Berbienfte. Ein gnabiges tonigliches Schreiben und ber Orben pour le merite waren fein Lohn. Welcher Offi= cier muß nicht bem Ronige mit bem groffesten Bergnugen bienen, wenn er vor bas, was er aus Schulbigfeit thut, noch überdis belohnt wird? In dem folgenden Feldzuge 1742 ward die Regiment nebst andern gebraucht, Schlesien zu schüssen, da indessen der König ben Czaslau siegte

und Frieden Schloß.

Dach zwen Sahren folgte ein neuer Krieg mit bem Dierin machte fich unfer Seld schon weit alten Reinbe . befanter. Er war noch vor dem Musbruch beffelben 1744 ben 14ten Merz Major geworben. Der Ronig hatte ein groffes Zutrauen zu feinen Ginfichten. Er mufte auf bessen Geheiß, furz ehe der Krieg angieng, nach Dredben und die gange Elbe hinauf bis Prag geben, um fich nach ber gangen Begend ju erfundigen. Er richtete fein Befchafte fo wohl aus, baß Ge. Majeftat auf feinen einge: laufenen Bericht, in einem Schreiben Dero Bufriebenbeit barüber an ben Tag legten. Bohmen ward ber Rriegs. schauplas, und unfer herr Obristwachtmeister ward mit in ber Belagerung von Prag, und ben gangen Feldzug burch gebraucht, bis sich bas konigliche Heer wieder in Schleffen jurudzog. Der General von Daffau gieng fodenn im December burch die Oberlausis mit einem Seer, der unter Ginfiedels Unfuhrung aus Prag ge= ruckten Befatung nach Bohmen ju Sulfe, Die er auch nach Schlesien jurudbrachte. Mun ward Schlesien ber Tummelplat ber gegenseitigen Bolfer. Die Des fterreicher brungen in Oberschlesten ein. Aber ber damals regierende Fürst von Anhalt trieb sie gar bald wieder heraus, und ber herr General von Raffau breitete fich mit ben preußtichen Bolfern bis an bie mahri-Schen Grenzen aus. Im Unfange bes folgenden Feldzu: ges fuchte man auf allen Geiten in Schlesien einzubringen. Nachdem man bem Feinde in Oberschlessen eine Beitlang Wiberstand gethan, fo zogen fich endlich bie preußischen Bolfer gufammen, und lieferten ber feindli= chen

den in Schlesien eingebrungenen Sauptmacht ben 4ten Junius bas Treffen ben Sohen - Friedberg. preußische rechte Flügel traf auf bie auf bem feindlichen linken Flügel befindliche Sachien, foling folde, und Dis entschied die Schlacht. Unser Berr Dbriftmachtmeis fter batte an biefem Siege erheblichen Untheil. an ber Spige ber naffamischen Dragoner in Die fachfi= schen Grenadiers ein, welche Schonberg mit allem Muth anführte. Er rieb biefen gangen Saufen fast ganglich auf, und nach einigen Berichten follen von demfelben Faum wenige Bemeine und ein Officier am Leben geblieben fenn. Der herr von Froideville fochte mit bem Benes rallieutenant von Rothenburg, mit bem Dbriftlieutenant Jaschinsky gegen die Sachsen mit gleichem Muthe und mit gleichem Ruhm auf biefem Blugel. Wie fehr er fich gewaget, tan man baraus abnehmen, bag er fein Pferd por ber Mitte feines Bataillons fteben laffen mufte, weil es nicht nur verschiedene male durch den Ropf verwundet, fonbern auch mit bem Bafonet in bie Bruft gestoffen Unterdeffen hatte fich ber Feind in Oberichlefien ausgebreitet, und fich ben 27ften Man ber Beftung Cofel bemächtiget. Hautcharmon und Wartenberg thaten ihnen zwar vielen Ginhalt, waren aber zu schwach, bas gange land gegen biefe Menge genugfam gu bededen. Der Ronig fchicte alfo ben Generallieutenant von Dafs fau mit einem haufen von 7000 Mann aus Bohmen, wohin fich der Rrieg nach ber hohenfriedbergschen Schlacht gezogen hatte, ju Unfang bes Julii jurud. Ben biefem Saufen war auch unfer Berr Obristwachtmeis fter von Froideville. Diefe Bolfer giengen über Rei: nert, Glat und Reichenstein nach Oberschlefien. Der Feind flohe vor den Preuffen bis Neustadt, wo er fich

Diqued to Google

zusammenzog. Auf ben Bericht bes von Wartenberas, ber ben roten Julius bis Altwalde abgeschickt mar, ben Begentheil zu beobachten, gieng Daffau auf ben Beind ben itten Julius los, nothigte ibn, Deuftadt ju verlaffen, und fich auf dem Wege nach Kunzendorf fehr vortheil-Aber auch bier ward er angegriffen und haft zu fegen. gefchlagen, nachbem die Dragoner abgefeffen, und bas Bewehr nebft Rraut und Loth auf ihren Ropfen burch Dio: rafte und Graben getragen. Mus Rungendorf vertrie. ben den Feind die Grenadiers, und ber Graf Caroli mufte fich bis Cofel sieben. Meift in allen Berfuchen mar ber Reind unglicklich. Daffatt brach endlich ben 20ften Unguft von Reuftadt auf, und jog fich fo fluglich, baf, ba ber Feind glaubte, feine Abficht mare, auf Dahren loszugeben, er ben 26sten August vor Cofel anlangte. Den 27sten faste Sautcharmon auf ber andern Geite ber Oder veften Fuß, ben goften warf man Bomben in Die Stadt. Den giften murben bie Laufgraben erofnet. Den tften September beichof man ben Reind aus Canonen , ben 4ten warb er bon 3 Batterien beanaftiget. Den sten um Mittage ergab fich ber Befehlshaber Rlandrini. und bie gange Befatung marb gefangen. Unfer Berr Dbriftwachtmeifter that auch in biefer Belagerung Dienfte. hierauf ward ber Feind, ber nirgend Stand bielt, von bem General Maffau immer vor fich bergetrieben. Den 20sten October wurden die Desterreicher ben Soltschin von dem preußischen Vorderzuge, woben fich bie Susa: ren und Dragoner befanden, angegriffen und gefchlagen. Sie wurden genothiget, bis unter bas Befchits ber Beftung Olmith fich zu ziehen, ba denn bie Preuffen in Mahren eindrungen. Doch verlieffen die letteren biefes Land, um die leichten feindlichen Boller aus ben Geburgen von Niederschlessen zu vertreiben. Es geschahe solches im Anfange des Decembers, worauf Nassau wiesder nach Oberschlessen gieng, um auch dort die Feinde zu versagen. Endlich machte der Dresdner Frieden dies sem Kriege ein Ende.

Unser Herr Major gieng also mit dem Regiment in bessen Standlager Sagan in Schlessen ab, und half vor alles sorgen, was zu Ergänzung des Regiments geshörte. 1750 den isten October nahm der König mit ihm eine Veränderung vor. Er ward von dem grässich nassaulschen Oragonerregiment an das in Preussen steshende schorlemerische Oragonerregiment versetzt. Ben diesem ward er den 26sten Junius 1751 zum Obristlieustenant ernant, und ihm die Unsührung dessen zwenten Vataillons übertragen. Sein Vetragen daben war so untadelhaft, daß ihm der Monarch 1755 den 12ten Junius, die Stelle und Würde eines Obristen übertrug, woben er nunmehr die Ansührung des ganzen Regiments erhielt.

Schon seit einigen Jahren war das gute Vernehmen des kanserlich ruftischen und des königlich preußtschen Woses durch die Schuld der ungarischen und sächlischen Staatsbedienten unterbrochen. Man stelte dem peterseburgischen Hofe die anwachsende Macht Preussens so gefährlich vor, daß die dortigen Staatsbedienten die Unterdrückung des Königes als eine Brundregel der ganzen Regierung ansahen. Ich glaube, dis sen hinreichend, zu erweisen, wie nichtig aller Vorwand gewesen, den man bengebracht, die Freundschaft mit dem Verliner Hose abzubrechen, und solchen mit einem Ueberfal zu bedrohen, an welchen die Hose zu Wien und Oresten Theil nehmen würden. Man vermehrte die in Liefsand belegenen

rußischen zahlreichen Rriegsvoller mit noch weit mehre-Die Flotte war im feegelfertigen Stanbe. 1756 folce Preuffen zu Wasser und zu Lande angegriffen Der von allen Entwursen ber Feinde wohl unterrichtete Monarch, ließ baber 1756 in Preuffen ben feinem barin ftebenben Deere alles bereit halten, einen Reind behörig zu empfangen. Ginige beutichen Regimenter muften nach Pommern aufbrechen, um ben ber Sand ju fenn, wenn wirklich ber Ginfall vor fich gienge. versuchte Feldmarschall Lehmald solte ben Oberbefehl ber gangen Macht führen, Die bas Land befchuten folte; und Diefer groffe Feldherr machte hiezu alle nothwendige Un-Bum Blud erfuhr ber Ronig, baf einige fich geaufferte Mangel ben rufischen Ginfall vor bis Jahr gehindert hatten. Er bediente fich diefer Entbeckung, Die Sachsen in ben Zuftand zu bringen, ihm nicht schaben zu tonnen, und biefes land zu befeten, weil burch felbiges bas haus Desterreich feine Erblander anfallen Es muß bem petersburgischen Sofe febr geschmerzt haben, bag ber Ronig fich einen heimlichen Feind gludlich vom Salfe geschaft, und zugleich bie bohmischen Rriegsheere in Chrfurcht erhielt. Man ließ allen anbern Vorwand, allen andern Unftrich, ben man einem ungerechten Rriege wurde gegeben haben, fahren, und ergrif, um fein Betragen ju rechtfertigen, Die schlechtefte Sarbe, die vielleicht möglich war. Man fundigte Preus fen einen Rrieg an, weil er fich nicht hatte unvermuthet überfallen laffen wollen, weil er bem einen in bie Sand gefallen, ber nach bem Degen ju greifen bereit mar, und bem andern zuvor einen Streich verfetet, ba folder eben aushohlte, um ihm einen tobtenben Streich benaubringen. Doch niemals bat ein Rrieg ichlechtere Entschuldigungen

gehabt, als ber, welchen bie Bunbesgenoffen ber Ranfes rin Konigin gegen ben Konig fuhren. Musland hatte gu feinen Buruftungen bie lette Band geleget. Aprarift ward jum oberften Feldherrn ernant. Die Flotte naherte fich ben preußischen Ruften, und fieng Beindfeligfeiten an. Eine Landmacht, Die weit über 100000 Mann ausmachte, naberte fich durch Curland und Polen ben preußischen Grenzen. Es vereinigten fich Tartarn und Cosacken, Senthen und Sarmaten, und Bott weiß, was vor Creaturen mehr, die wie Menfchen ausfahen, ohne daß ihre Handlungen bewiefen, daß fie folches wirklich waren. Denn find bas Menfchen, bie bie Rechte ber Menschlichkeit und ber Matur nicht fennen und mit Suffen treten, und beren Felbherr felbft geftebet, baß feine Befehle, auch nicht die ftrengfte Rriegszucht binreithe, fie zu banbigen, ober im Zaum zu halten? Diefe Plaggeifter ber gefitteten Belt famen bon vielen Orten ber, um in Preuffen einzudringen. Lehwald fann nicht erschrecken. Er famlete bas Sauflein ber foniglichen in Breuffen befindlichen Bolfer gufammen, und ließ es ein Lager beziehen. Die Befchaffenheit des Ronigreichs mach te es unmöglich, bas Ginbringen bem Reinbe zu verwebs ren. Fermor fam vor Memel, welche fleine Beftung auch von ber Seefeite burch eine rufifche Blotte befchof fen ward. Dach tapferer Begenwehr ergab fich biefer Plat. Die Ruffen überschwemten bas Land immer weit ter. - Thre leichten Wolfer murben Morber, Morbbrenner, Chrenschander, und die Urt, womit fie ihr Sande werd trieben, erwarb ihnen ben Borgug, baß fie von feinem übertroffen wurden. Ich habe felbft ungezweifelte Beugniffe bavon in Banben, Die alles bas noch ben weitem übertreffen, mas-bie affentlichen Berichte und bie Zeitun?

gen bavon ber Welt fund gethan. Ich will folche bier nicht anführen, um meinen lefern Die fchreckengvollen Bilber, die diefer Krieg schon mehr als zu viel eingeprägt, nicht ju vermehren, ober wohl gar folche mit ben Rachrichten von unmenschlichen und viehischen Sandlungen gu Oft aber mufte ber, welcher von ber Musubung feiner Bubenftlicte eben gurucktam, feinen Frevel mit feinem Blute bezahlen. Die preufischen Bolfer thaten bem Seinde vielen Abbruch, und waren bereit, in einem wohl ausgefuchten Lager ben 4 mal ftarferen Feind ju empfangen. Aber ber getrauete fich nicht, folches ju bewertstelligen, wie dieses felbst Apraxin in feinem Bericht an feinen Sof gestehet. Er suchte vielmehr, über ben Pregelfluß ju geben, und ben Preuffen die Bemein-Schaft mit benjenigen Begenden abzuschneiben, aus welchen fie ihren Unterhalt zogen. Er gieng wirklich ben 28ften Muguit über Diefen Bluß. Dis thaten an bem nehmlichen Tage auch die Preuffen, und Cehwald schlug ben Buschdorf fein Lager auf. Den 29sten nahm ber Herr Generallieutenant von Schorlemer mit 20 Schwa: bronen Hufaren und 20 Schwadronen Dragonern, bie Stellung bes Feindes zwijchen Uberballen, wo ihr linker Blugel anfties, und Mortitten, wohin fich ihr rechter Plugel ausdehnte, in Mugenschein. Dan beschloß, ben folgenden Zag ben Beind anzugreifen. Es geschahe sol= dies am goften August um 5 Uhr bes Morgens. Das frindliche Lager ftand in vier Linien, bavon jegliche verfchangt, und mit fpanischen Reutern und vielem Beichus befest war. Und boch hielt diefes ben Muth ber Preuf. fen nicht auf. Ihr erfter Unfall geschabe auf ben feinbe lichen linken Flügel. Das Regiment von Holftein un: ter Unführung feines Durchlauchtigften Chefs, nebft bem incos

zwenten Bataillon von Schorlemer, vor bessen Spise unfer Berr Dbrifte von Froideville fochte, hielten fich ausnehmend. Legterer bieb in die rußischen Grenadiers ju Pferde mit foldem Erfolg ein, baß folche bie gange Schlacht über nicht wieder jum Borfchein famen. Die Preuffen erftiegen bier eine Batterie, und marfen bie feindliche Reuteren ganglich über ben Saufen. Die Dreuf. fen ruckten über eine Menge Leichen gegen bie Mitte uns ben rechten feindlichen Glügel weiter vor. hatte, auffer benen vor fich gemachten Berschanzungen, fein Lager mit vielen bintereinander folgenden Batterien Dren bavon murben erobert. Die feindliche erfte linie mar fo gut als gefchlagen, und ber Gieg murbe ben Preuffen zugefallen fenn, wenn ihnen folchen nicht ein Zufall entriffen. Das zwente Treffen tonte vor Dampf bes Canonenfeuers und vor Rauch ber vom Feinde anges ftedten Dorfer bas erftere preußische nicht feben. Es fieng foldjes an ju feuren, und bas erftere Treffen hatte alfo fowol vor fich bas feindliche, als hinter fich bas preufische Reuer auszustehen. Dis verhinderte die Dreuf fen, thre bereits habende Bortheile zu verfolgen. jogen fich juruck, ohne baß ber Feind fie gu verfolgen? Luft bezeugte, und man überließ ben Ruffen bas Schlache feld ben Großjägereburg, unweit Behlau. Des herrn Generalfeldmarschals von Lehwald Ercellenz bezogen ven 3isten August bas lager ben Petersmalde, um bem Geinde ben Uebergang über die Aller ftreitig zu machen Bewiß bie Preuffen haben ben Großjägersburg viel gei 23782 Ropfe nehmen es mit einem Feinde auf ber weit über 80000 Mann ftark war. Gie fuchen ihn auf, und finden ihn in Berfchanzungen. " Gie fonten ihn nicht überrumpeln, benn bas ift wegen ber Menge ber leich:

Teichten rußischen Bolfer nicht wohl moglich. Mit frener Bruft fturmen fie bas feindliche Lager, und befechten ben nabe einen Sieg. Dach allen Beobachtungen muß ber immer mehr Ginbuffe haben, ber ben andern in feiner vor: theilhaften Stellung hinter Berfchangungen angreift. Ben Großiagersburg aber ift die Einbusse ber Ruffen weit farter als ber Preuffen, und Apraxin gestehet, bag ber Gieg über bren Stunden zweifelhaft gemefen. unterftand fich nicht, bem Burudguge ber Preuffen Sinberniffe in ben Weg ju legen, und Lehwald ift gleich barauf im Stande, bem Reinde wieder Die Spige zu biethen. Bewiß! Die Preuffen haben in biefer Schlacht viel gethan! Gie verhindern wirklich die Gieger über die Aller au geben, und durch das ben Borchersdorf ben gten Geptember genommene Lager vereitelten fie bes Reinbes Borfat, nach Konigsberg zu geben. Endlich balt Aprarin vor unmöglich, etwas mehreves ju unternehmen. Er gehet mit ber rußischen Macht wieder jurud, wo er ber: gefommen, und leidet ben feinem Burudguge betrachtliden Abbruch, mogegen er fich mit Mord, Raub, Brand und Unjucht ein Denkmahl stiftete, und fich an bem une Schuldigen unbewehrten Burger und Landmann zu rachen Er ward über 30 Meilen weit verfolget.

Raum aber hatte sich bieser Feind entfernet, als die in Preussen stebenden Völker einem andern zu Leibe gehen musten. Die Schweden hatten sich franzdisch Gelb gelüsten lassen. Man hatte ihnen das preußische Vorpommern versprochen, und davor hätten sie wohl noch mehr als die Hauptstüße der protestantischen Religion in Deutschland verlauft. Doch, es sen serne von mir, daß ich solches der ganzen Nation zuschreiben solte. Nein! die Schuld fält nicht auf die Neichsstände. Der ehrwürz

bige Driefterftand murbe nimmermehr eingewilliget haben, bes Reichs Rrafte baran ju ftrengen, um ben Catholiden gewonnen Spiel ju machen. Der Burger und Baurenftand murbe nicht jugegeben haben, ben Bruber ibrer Reichsmutter ohne Urfache ju einer Zeit anzufallen, ba diefer Pring mit anbern Reinben alle Sanbe voll gu Na ber Ritterftand war nicht ganglich thun batte. bon Frankreich ertauft, mit Befahr bas eigene Dommern ju verliehren, nach fremben Buth ju fchnappen, Gelbfe ber Ronig hat ju gebundene Banbe, als baf er nach eigenen Ginfichten batte banbeln fonnen. Alle Laft bes Anfals auf einen Freund ber Schweben, ber ben Baf Ruslands fich jum Theil baburch angezogen, bak er biefe Macht verhindert hatte, mit Schweden nach eis genem Willen umzugehen, alle Schuld biefes Rrieges von Geiten ber Krone Schweden falt auf Die am Ruber figende Reichsrathe. D! wenn boch bie Betichte auch niemand treffen mochten, als bie folche auf fich gelaben? Rury Die Schweben famen auf teutschen Boben. Biel. leicht ift wohl bis auf unfern Zag feine Rriegserflarung jum Borichein gefommen, die grundlofer als bie ihrige Wenn fie boch nur gleich barin angegeben bate gewefen. ten, fie wolten gern Eroberungen machen; ber Ronig von Preiffen habe zu viel Feinde, er wurde fie alfo an ihrem Borfat nicht hindern tonnen. Golde Grunbe rechtfertigten bas Betragen bes gallischen Unführers, als Die Romer ihm vorstellten, er hintergebe fie mit falfchem Bewichte, ba fie ihm eine bestimte Summe bezahlen fole Er legte fein Schwerd auf Die Bagichale, worin. bas Bewicht lag, und erflarte feine habende Berechtfame mit ben Borten: Ginem Heberwinder ftehet alles fren. Bergeblich bedienete fich bie schwedische Feber ber Bes Leb. aroff. Seld. 3 Tb. webre

wehrleiftung bes beiligen westphalischen Friedensschluffes. War benn nicht Schweben verbunden, als Bemabrs mann biefes Friedens Preuffen bengufteben? man fich nicht bereits vorgefest, ihm Staaten ju entwenben, die burch diefen Frieden an Preuffen deswegen ab: getreten waren, weil man ben Odimeben ein Land einraumte, welches nach allen Rechten bem Churhaufe Brandenburg zustand? Allein die schwedischen Reicherathe glaubten: Dun fen die Zeit vorhanden, da Dreuffen unter ber kaft feiner Reinde erliegen, und fich gefallen laffen muffe, bag jum Gewicht ber Feinbe noch eine fchive-Dische Klinge gelegt werbe. Jedoch fauchzet nicht an fruh! Der schwedische Relbberr Ungern von Sternberg ruckt zwar in bas preußische Gebieth von Vommern und einen Theil ber Mart ein. Aber nur fo weit felbige von Rriegsvolfern entbloft maren. Dun fam aber ein Seer aus Preuffen. Dun war es Beit, bas, was man fuchte mit bem Degen auszuführen. Go aber hat man es nicht Die preußische Macht war faum in Dommern angefommen, fo finden die Schweden vor aut, fich nach Stralfund und Rugen zu ziehen. Jest war Die Reihe an die Preussen, sich auf schwedischem Bo: ben au befinden. Man gieng auf verschiedenen Wegen unter Gr. Ercelleng bes herrn Felbmarfchals von Left. wald Oberbefehl in bas samedische Pommern. Unter anbern gieng ber Berr Generallieutenant von Schorle mer mit einem eigenen Saufen von ber Infel Wollin nach ber Infel Ufedom, und von folder nach Wolgaft. Wo bie Schweden Widerftand vermutheten, ba entfernten fie fich. Wo bie Preuffen feindliche Rriegsvoller vermutheten, ba famen fie bin. Aber alles entwich fich vor ihrem Unblick. Der Winter fchugte Die Schwes den

ben in Stralsund, wo der alte Neichsrath von Rosen nichts weiter ausrichten konte, als was der disherige Feldberr Unger von Sternberg gethan. Die Preussen bezogen die Winterläger im schwedischen Pommern; zum Theil aber in Mecklenburg. Die im lettern kande liegende preußische Reuteren, stand unter dem Befehl unsers Herrn Obristen von Froideville, der den Austrag seines Königs nach dessen Willen volzog, zugleich aber so gute Mannszucht hielt, daß ihn die Mecklenburger ben seinem am 17ten April 1758 erfolgtem Abzuge mit tausend Seegenswünschen überschütteten. Stralfund ware nun ben ausgehendem Wetter belagert worden, wie sich denn ein Officier von Schorlemer Dragonern mit 4 Mann schon vor den Frankenschlagbaum gewaget, und zwen Wachen niedergemacht hatte.

Die rufifche gange Kriegsmacht erfuhr, bag unfer Beer gegen bie Schweben gegangen. Dun ichien es ihnen thunlich, Preuffen zu erobern. Bu Unfang bes Jahres 1758 bewerkstelligten sie foldes ohne Schwerd-Schlag, nachdem die wenigen Bestungsfolbaten, die fich in biefem Ronigreich noch befanden, fich berausgezogen, und alle Rriegsbedurfniffe entweder mitgenommen, ober perderbet hatten. Der Beind naberte fich ben pommerfchen und markichen Landen, und feine ausgeschickten leichten Boller zeigten in ihren Streiferenen, baf fie ihre Belbenthaten nicht verlernet batten. Alles, wo fie bin= famen, erfüllten fie mit Mord, Raub, Unjucht und Brand. Weder ber Abeliche noch ber Priefter, weder bas Saus bes Burgers, noch die Butte bes Bauren, meber ber Breif, noch ber Gaugling, weber betagte Frauen, noch unmanbare Mabgen, wurden vor ihrer Barbaren verschonet. Diesen Streiferenen so viel möglich, Gin= balt

balt zu thun, ward ber Berr Generalmajor von Wlater nach hinterpommern geschickt. Mis Fermor, ber nach Aprarin ben Dberbefehl über die Ruffen erhalten, mit ber Sauptmacht über die Weichfel gieng, murben auch bon preufifcher Geite Begenanstalten gemacht. Berrn Relomarfchals von Lehwald Ercelleng übergaben mit Bewilligung bes Roniges bes herrn Burggrafen und Brafen von Dohna Ercelleng ben Felbherrnftab. fer jog bie preußischen Bolfer zusammen, um einem weit fürchterlichen Feinde bie Spige zu biethen. Den 18ten Junius feste er fich im Angeficht ber Schweben in Bewegung. Bu Unfang bes Julius ruckte ber Borbergug unter bes herrn Benerallieutenant von Canis Befehl bereits in die Menmart, bem die Sauptmacht nachfolgte. Der plateniche Saufen mard ebenfals jum Beer gezogen, welches burch bie ben Frankfurt genommene Stellung, ben Fermor verhinderte, dafelbft über die Oder zu fegen. Der Reind wolte folches nunmehr ben Cuffrin thun. Er afcherte biefe Stadt ein, und benn belagerte er biefen Aber nun war bas Maaß ihrer Handlungen voll, und fie zur Strafe reif. Friedrich, ber unfern Selben im Julio 1758 jum Generalmajor feiner Reuteren erflart batte, langte ben 20ften August ben Frankfurt an, und vereinigte fich mit bein Dohnafchen Beer ben 22ften Auauft in bem lager ben Cuffrin, wohin fich bas lestere gezogen batte.

Um von der wichtigen Schlacht ben Jorndorf richtige Anzeige zu thun, will ich den Vericht einer Generalsperson anführen, die sich selbst im Treffen befunden, und an diesem Siege groffen Antheil gehabt. Doch ich versschweige dessen Rahmen, weil ich nicht weiß, ob ich dazu die gnädige Erlaubniß erhielte. Ich wil solchen mit einnigen

nigen Unmerkungen aus einer andern febr glaubwürdigen Feber erlautern.

recallieutenant von Manteuffel.

|      | Ğ      |
|------|--------|
|      |        |
| 2    |        |
|      | _;     |
| munn | Surfe  |
| 5    | noa    |
|      | ajor   |
| V    | ieralm |
|      | É      |

| 1 Gren. Bat. Rrempow.    |
|--------------------------|
| 1 Gren. Bat. Rleift.     |
| r Gren. Bat. Petersborf  |
| 1 Gren. Bat. Billerbedf. |
|                          |
|                          |
| I Gren. Bat. Loffor.     |
| 1 Gren. Bat. Borgedorf.  |
| 1 Bren. Bat. Deg.        |
|                          |

Scroling. Dohna. Se. Durchl. Surft Morin zu Anhali Directe. Caning. Ranter. Siethen. Gen. Lieut. von Schoelemer. Gen. M. v. Platen.

Se. Majestat der Adnig.

Erfes Treffen.

Ejetterig. Bredow. Lentulus, Garde bu Corps. Gens b'Armes. Sendlig. Carabiniere. Bilow. Fr. Frans v. Braunfchw. 1 Gren. Bat. Bedel. Bat. Forcabe. Bat. Pr. v. Preuffen. 2 Bat. Ralfftein. 2 Bat. Affeburg. Bat. Lehwald. Bat. Bevern. Bat. Dohna. Bat. Below. 2 Bat. Rauter. 1 Gren. Bat. Rohr. Dr. v. Preuffen. Marggr. Friedr. Plettenberg. Platen.

3mei=



"Den zisten August trafen Se. Majestät mit dem "Liethenschen Husarenregiment ben dem dohnaschen Heer "ein, nahmen die User der Oder in Augenschein, und "bezeichneten den Ort, wo der Uebergang geschehen solte. "Es wurde sogleich der Generallieutenant von Kanik mit "einigen Bataillons nach Wrießen abgeschickt, um die "Schisbrücken, die man von Berlin erwartete, sicher zu "begleiten, und den Brückenbau zu becken.

"Den 22sten langten die übrigen Bolter des koni"glichen Heeres unter dem Oberbefehl des Fürsten Mo"rig von Anhalt ben dem dohnaschen Heer in dem La"ger ben Jurgas an. Es wurde sogleich eine feindliche
"Redoute, die der Feind vor einigen Tagen an der Oder
"aufgeworfen hatte, beschossen, auch Miene gemacht,
"als wolte man ben Custrin über die Oder seinen.

"Den 23sten in der Nacht brach das Heer auf, "und gieng über die Oder, so, daß die Reuteren und "das schwere Geschüß über die Schisbrücken, das Kuß"volk aber in grossen Kähnen ben Gisstebiese übergesett, "wurde (a), ohne daß der geringste Scharmügel daben "vorgegangen ware. Inzwischen machten unsere Husaren "unterschiedene Gefangene, die zum Theil zerstreuet, zum Theil verschiedt waren. Der König nahm sein Lager in "der Gegend von Zellin.

"Den 24sten brach bas Heer um 2 Uhr Nachmitta"ge auf, und gieng in zwenen Hausen in die Gegend von
"Neu Damm, wo wir ben Dermisel die Nacht durch
"unter dem Gewehr stehen blieben. Wir ersuhren, daß
"das braunsche Heer, so die dahin noch ben Landsberg
"ge-

<sup>(</sup>a) Das schwere Keldgerathe-kam unter Aufficht bes Generalmajors von Below nach Frankfurt zu stehen.

ftanben, jum Beer bes Felbheren Rermor gestoffen. ware.

Den arften mit Unbruch bes Tages jogen wir inbrenen Haufen, davon zwen aus Fusvolf, ber britteaus der Reuteren bestanden, links ab über die Digel burch ben Wald durch (b). Wir umzogen ben Beind, fo, daß wir ihn von der Seite von Landsberg ber angriffen. Es blieb ibm alfo tein Zuruckzug offen, welches benn wohl zu ber hartnadigfeit bes Gefechts mit Anlaß gegeben haben mag (c). Ge Majeftat machten Die Anordnung: es folte ber Feind burch bas schwere Befchutz beschoffen, und burch bas Fusvolt bes linken "Flugels, bavon ber Borderjug ben Unfang machen mufte, angegriffen werden. Die Reuteren aber folte finter bem Fusvolt bleiben, und nicht eber ben Angrif thun, bis der Feind in Unordnung gebracht fenn wurde. Begen 9 Uhr geschabe ber erfte Canonenschuß. Sierauf ,folgte von beiben Seiten bas entfeslichfte Reuer aus bem groben Befchut (d). Underthalb Stunden darauf fieng bas Feuer mit bem fleinen Gewehr an. Dis Befecht "ward endlich algemein, und baurete bis Gonnen Unter-"gang. Es fabe ofters mislich aus, aber unfere Reuteren, die febr gut und wohl gethan bat, stellte alles "überal wieder ber, und machte bem Rusvolf aller Orten . jum Biebervorruden Luft, fo, bag Ge. fonigliche Ma= "jeftat felbft fagen, daß fie berfelben bie gewonnene Schlacht

2. Bu=

<sup>(</sup>b) Durch ben Balb Magin. Da bie Reuteren hinter bem Rugvolt jog, jo machte folde ben entferntften halben Cirfel, und fam ichen ziemlich ermidet ins Treffen.

<sup>(</sup>c) Und weil man bem Reinde nicht bas Leben ichenfte.

<sup>(</sup>d) Beil unfere Bolfer hintereinander ftunden, und daher burch das Feuer des schweren Geschüßes litten, fo ward die Meuteren auf die Rlugel gezogen, und bas beer in zwen Treffen geftelt.

"teren können sich rühmen, daß sie in das seindliche Fus"bolk eingehauen. Sie wurden auch noch mehr gethan
"haben, und die Schlacht nicht so anhaltend gewesen senn,
"wenn nicht so viel Staub gewesen, daß, wenn man 50
"Schritte gejaget, man stille halten mussen, um zu sehen,
"wo man sen. Der sich endlich zurückziehende Feind blieb
"ohnweit dem Schlachtselde stehen, und wir auf der
"Mitte desselben (e). Die Nacht durch war alles stil-

(e) Der linte Flugel folte fich gegen ben Feind ziehen. nig entbeckte aber auf dem rechten feindlichen flugel im Ge: holge einige Batterien, Die quer über auf unfere Seiten gien: Es folte fich alfo unfer linte Fluget almablig guruckzie: ben, ba denn der rechte jum Ungrif tam. Weil aber ber linte Tlugel bald darauf in einiger Unordnung jurucke wich, fo fons te ber redite flugel auch nicht gleich feinen 3med erreichen, auffer, daß er burch alle Unfalle ber Feinde und ihr entfetli: ches Keuer aus dem groben Geschus nicht zum weichen gebracht Der Ronig ließ die weichenden guruck und gu: werben fonte. Gelbft die herumschwermenden Cofacen fammenbringen. thaten ihm bier Dienfte, weil folche bie weichenden gerftreue: ten, ihr Bewehr jur Sand zu nehmen, und gum ftreitenden Beer guruckzugeben, nothigten. Der Ronig foll felbft die Seinigen einige Zeit mit der Fahne in der Sand angeführet haben. Indeffen wurden das plateniche und plettenbergs Sche Megiment auf den rechten Flugel durch das Rusvolk ge: jogen. Golche brangen in die Grenadiers ju Rug, ohnerache tet alles Cartetschenfeuers ein. Dit eben ber Berghaftigfeit warfen fie die zweyte feindliche Linie über ben Saufen. feindlichen Eurafiere, Die das faben, nahmen entweder die Flucht, ober die noch Stand hielten, wurden niedergehauen, und die gange Reuteren bes rechten Flugels schwenfte fich un: ter Unführung des Generallieutenants von Seydlin auf den gegenüberftebenben linken Glügel mit dem Erfolg, daß ihre Schwere Reuteren nicht wieder jum Borfchein fam. Weil aber ber fiegenben Reuteren die Cofaden in ben Rucken famen, wurden von jedem Regiment zwey Odwadronen befehliget, fle abzuhalten, die fich mit ihnen bis auf den Abend herum: jagten. Im Dorfe Sicker wurden ohngefehr 400 berfelben

le (f), mit bem Tage aber, als ben 26ften gieng bas "Feuer aus bem groben Befchut von benben Seiten wieber an. Der Feind, ber fich in ben Balb gezogen batte, Bog fich heraus, und richtete in unferer Begenwart eine Linie. Es hatte bas Unfeben, baß es jur Bieberhobs Jung ber geftrigen Schlacht fommen murbe. Der Reind blieb aber in feiner Stellung, und wir in ber unfrigen, auffer baf von benben Geiten aus' bem groben Gefchus gefeuret wurde. Das feindliche that uns aber feinen Jonderlichen Schaden, weil man nur mit Bogenfchuffen auf uns feuren fonte. Much mitten in ber Dlacht fiena "bas feindliche Feuer aus dem groben Befchut wieder an. baß auch fogar eine Rugel die tonigliche Rutsche, wel-... the nahe an bes Konigs Zelt ftand, traf.

"Den 27sten fabe man aber mit bem Tage, bag ber Reind fich ganglich juruckgezogen batte, fo, bag nichts weiter, als fein Rachzug noch zu feben mar. "Deer brach alfo gleich auf, und verfolgte ben Feind ungefehr eine fleine Meile, woben nur einigemal aus bem groben Geschutz gefeuret wurde. Da ber Reind feinen "Buruchjug fo mohl veranstaltet, bag er an bem Gin= agang bes Balbes, burch welchen man, wenn man nach Landsberg geben will, burch muß, auf benen Soben und Bergen mit Redouten gebedet, fo mar es nicht rath-"fam, weiter ju ruden. Ge. Dafeftat, bie ben Reind ,gern

verbrannt. Der Obrift Muller befchof hierauf mit dem Schweren Gefchut bes Feindes linke Flanke, mit dem Erfolg, baß die feindlichen Bolfer Gliederweise gestrecht murben. Dis bewog fie endlich auf dem linten Flügel immer weiter guruckzu: gieben, und alfo bas Schlachtfeld ju raumen. Die Racht brach berein, und es war nicht moglich, ben Reind weiter ju jagen, ber unweit bem Schlachtfelbe fteben blieb.

(f) Unfer Busvolf ruhete ben dem Gewehr, die Renteren aber

hielt die gange Racht burch ju Pferbe.

"gern weiter getrieben hatten, giengen bis ohngefehr auf eismen guten Buchsenschuß fast ohne Bedeckung bis an diese "Unhöhen. Kaum aber hatten sie abgesessen, um besser "zu sehen, so wurde auf Dieselben und Dero Begleitung "mit Canonen, Haubigen, Granaten und kleinen Cartetzschen dergestalt geseuret, daß einem seden um des Königs "Person Angst wurde. Se. Masestat liesen also ausser, dem Canonenschuß einen starten Borderzug von sieben "Bataillons, zehn Schwadronen Dragoner, und den "zwen Regimentern Husaren von Ruesch und Mala"chowsky siehen, die durch des Fürsten Moris von Anshalt Durchlaucht besehliget wurden.

"Den 28ften fabe man zwischen biefen Bergen meh-"rere Menschen und mehrere Zelter, fo, daß man zweifeln mufte, ob der unferm Borberguge entgegengefette Saufen, ber Machjug ober bas gange Seer fen. stere war aber beswegen unwahrscheinlich, weil man feinen Retraiteschuß gehoret. Der feindliche Berluft ift nfehr beträchtlich, und man fiehet auf bem Schlachtfelbe an theils Orten die Leute reih : und rottenweife liegen, und bie Bewehre, als wenn fie geftrecht waren. Meines "Erachtens fan man benfelben ohne Bergrofferung auf ,20000 Mann rechnen. Der unfrige ift in Unsehung ber "Dauer bes Treffens und ber vorgefallenen vielen Beran-"derungen gar nicht beträchtlich. Un feindlichen Cano: ,nen find 103 herbengeschaft, von ben unfrigen aber auch "einige verlohren gegangen. Feindliche Sahnen und Stanabarten find auch in ziemlicher Ungahl herbengefchaft. Ben , unferer Reuteren find feine Chrenzeichen verloren gegan: gen. "

Ich habe mit Fleiß biefe Beschreibung eines ber merkwürdigsten Treffen meinen Lesern hier mittheilen wolfen,

Ien, theils, weil foldje von einem boben Befelshaber tomt, ber fich felbft barin allen Befahren mit Selbenmuth ausgefest, ber bes Ronigs Lob verdienet hat, ben Boit aum Beften ber guten Sache noch lange Jahre erhalten wolle; theils, weil nebft anbern Selben in biefer Schlacht unfer herr Generalmafor burch unerbebte Tapferfeit die Urfache ju feinem Ende geholet. Er bieb ben 25ften 211auft mit feinem Regiment in die rufifchen Grenabiers gu Rus ein. Er wolte feiner Mannschaft gewöhnliche Benfviele bes Wohlberhaltens geben. Er that es mit nachabnienswurdiger Urt. Aber ein Schuf burch ben Ropf that ihm Ginhalt. Er ward vom Schlachtfelbe nach Rrantfurt an ber Ober gebracht. Siefelbft verschieb er an feiner Bunde ben gten September neun Tage nachbem er folche fo ruhmlich erhalten Es mard fein Rorver baselbst in ber reformirten Kirche beerbiget.

Unser Herr Generalmasor stand seit dem 12ten Sexptember 1748 im beglückten Spestande. Sein Herr Schwiegervater war Herr Hand Ernst von Kalkreuth, gewesener Obristwachtmeister ben dem weissenfeloschen Regiment in sächsischen Diensten, Erbherr der Ober- und Nieder Siegersdorfer Gürher in Schlessen. Seine Frau Schwiegermutter war Frau Sophia Elisabeth von Bulau, Erbfrau der Güther Urschlau, Cannig, Briesse, Bartsch und Kulimer in Schlessen besegen. Seine Frau Gemalin und setzige hinterlassene Frau Witwe, ist die hochwohlgebohrne Frau Christiana Eusebia von Froideritte gebohrne von Kalkreuth, die an ihrem verzstarb gemal zugleich einen wahren Freund beweinet. Er starb ohne Leibeserben.

Der Helb, beffen Lebensumstande wir gefehen, mar mittelmäßig fark, 9 Boll hoch und ungemein gefund.

## 142 Gabriel Monod von Froideville.

Er befaß Biffenfchaften, und mufte folche anzuwenden. Bon hobern geliebt, mar er gartlich gegen Freunde. Dem Burger lies er alle Frenheit, weil et als ein Schweizer Die Rrenheit zu ichagen mufte. Er hielt ben Golbaten baber in Bucht, und brauchte, wenn es nothig, alle Strenge, ob er gleich auch feinem eigenen Stande gewo-Seine Treue gegen feinen Ronig zeigte fich gen mar. ben aller Gelegenheit. Ben Nappagadel, ben Sohenfriedberg, ben Großjägersburg und ben Borndorf verrichtete er die glangenoften Thaten. Gelbft feine Bunde und Tod find Beweise seines Muths und feiner Treue. Seine Bermanbte maren alle ber Bormurf feiner Buneis aung. Gein Saus, welches im rothen Felde einen purpurnen rechts Querbalten mit einem halben gur rechten Schauenben Ginborn belegt, jum Wappen bat, bat an ibm fein Saupt verlohren. Die reformirte Rirche, welcher er benpflichtete, fan fich feiner als eines wurdigen Mitgliedes erinnern.



V.

## Leben

Sr. hochwohlgebohrnen Gnaden,

Des

## Herrn Johann von Mayr,

Konigl. preußischen Generalmajors des Fußvolks und Chefs eines Frenbataillons zu Sug.



## Johann von Manr.

enn in sekigem Kriege fich irgend ein Seld einen groffen Namen erworben, so ist es der, ben wir hier beschreiben wollen. Ohne Uhnen, ohne Geschlecht, ohne seinen Bater zu wissen, macht

er fich selbst groß. Er wird beständig das Benspiel eines Mannes bleiben, der in allen Stücken was wunderbares an sich gehabt. Wir werden es aus seinen Lebensumstänzden sehen. Seinkurzgefaster Lebenslauf, der zu Plauen die Presse verlassen, und daraus in den hamburgschen Zeitungen mit einigen Abanderungen bengebracht worden, giebt mir den Hauptstof zu diesem Leben. Einige geheime Nachrichten, die aus sehr guten Verichten gestossen, werden solche vermehren.

Herr Johann von Manr ward zu Wien den isten Man 1716 zwischen 3 und 4 Uhr des Morgens gebohren. Leb. gr. Zeld. 3. Th. Die Welt weiß, bag er ein naturliches Rinb, und fein wirklicher Berr Bater ein vornehmer Berr gemefen; aber fie hat bisher niemals ben lettern mit einiger Bewißheit anzugeben gewuft. Die Mutmaffungen anzubringen und nachzusagen, wurde mir verdacht werben. Das fonder: barfte ift hieben diefes, bag ber herr von Manr foldes felbst nicht gewust. Es war ein Beheimniß vor ihn , wel: ches ihm feine Frau Mutter, Die aus Holland ihn gulett besuchte, erft erofnet hatte, wenn er langer am Ecben geblieben mare. Der Berr Graf von Stella, ber ben bem spanischen Rath in Mien eine ansehnliche Stelle befleibe: te, war fein herr Bater. Diefes herrn Bruders Cohn, wurde ibn, wie man fagt, vor ehelich haben erklaren laffen, wenn er in kanferliche Dienste hatte treten wollen. Er felbst also bat fich so erhoben, bag man nicht weiter verheelen wolte, weffen Gobn er fen. Er hatte mit ben ersten Don Juan ab Austria ein gleiches Schickfal, feinen rechten Bater nicht zu fennen. Mur war ber Herr von Mant nicht fo gludlich, wie Don Juan, foldes ben feinem leben zu erfahren. Geine Geburt aber fente ihm feinen Borwurf machen, fo wenig als bem Don Juan ab Austria, ober bem Bergoge von Berwick. Mur die Zeiten der Dumheit find Schuld, daß man un: Schuldigen Rindern einen Vorwurf einer Sache wegen macht, zu welcher etwas bengutragen nicht in ihrem Bermogen gestanden. Ift es nicht schon übel genug, bag naturliche Rinder die Vortheile entbehren muffen, Die eine Che benen baraus erzielten Rinbern ju Wege bringt? 3ff es nicht unbillig, ihrer Ehre jum Rachtheil von ihnen Urtheile ju fallen, die boch nur auf folche Personen fallen folten, welche unehrliche und den Befegen zuwiderlaufende schwere handlungen fich ju Schulden fommen laffen? Lin:

Unfer Berr von Manr hatte von feinem herrn Bater nur etwas weniges zum Unterhalt fahrlich ausgesett erhalten, aber auch die horte auf, fobald folder bas Golbatenleben Sonft führte er weber beffen Dahmen noch Baps Er pflegte fich folgenden Wappens ju bedienen. In einem bie Lange herunter gespaltenen beutschen Schils be erfcheinet im weiffen gelbe jur rechten ein jum Streit gerichteter rechtssehenber tome mit offenem Rachen, borgeschlagener Bunge, über ben Ruden gefchlagenem einfachen Schwange, ber in ber rechten Borberprante ein blof= fes in die Sobe gerichtetes Ochwerd halt; jur linten find bren phablweise gesetzte rothe Rofen im filbernen Felde gu Der Schild ift mit zwen abelichen offenen Selfeben. men verseben, wovon ben rechten ber unten erscheinenbe Lowe, ben linken bren weisse Repherfedern als Rleinobe zieren.

Seine noch lebende Frau Mutter mar aus mittelmäßigem Burgerstande. Gie lebte in Wien von ber Befchicklichfeit ihrer Sande in weiblichen Berrichtungen, bis fie burch Artigfeit und Schonbeit fich unfern Selden Meun Monathe nach beffen Geburt benrathes te fie einen Billarbeur Rabmens Manr, mit bem fie noch verschiedene Rinder gehabt. Gie lebt noch, und hat bas Bergnugen erlebt, ihren alteften Gohn nicht nur in einem erhöheten Stande zu feben, fondern auch von ihm verfonliche Merkmale einer findlichen Bartlichkeit ju ers balten. Dur ein erhabener Thor verfennet bie Geinigen, welche von Vortheilen entbloft find, Die Beburt und Bluck Ein Weifer weiß, baß es ihm dur Ehre gegewähren. reicht, burch fich felbft allein in ben Stand gefett ju fenn, baß feine Berdienfte auch feinen Unverwandten gur Ehre Er verfennet die Seinigen nicht, fonbern fine gereichen.

det darin eine wahre Wohllust, daß er auch dieselben, wie sich selbst, aus dem Staube ziehet. Jener Papst wolte durchaus seine Mutter nicht kennen, die nach seiner Erstebung prächtig gepust ihm dargestelt wurde. Als solche aber in einer schlechten doch reinlichen Kleidung einer Wässchein erschien, umarmte er sie öffentlich, und bezeigte, daß er gern vor aller Welt das Vergnügen geniessen wolte, sie selbst in bessere Umstände zu versesen. So machte es auch der preußische sel. General Egel und unser Herr von Manr mit seiner Mutter.

Die Frau Mutter unsers herrn von Manr verbiente auch von ihm geliebt zu werden. Gie hatte in fei: ner Jugend fich feine Gorgfalt verdrieffen laffen, fie lieb: te ihn von Kindesbeinen an, und that alles, was ihr nach ihren Umftanben möglich war, um aus biefem Gobn eis nen brauchbaren Weltburger zu machen. Bis in fein 16tes Sahr ließ fie ihn in allerlen Biffenschaften, und fonberlich in ber Thonkunft unterweisen. Die Bater ber Seluiten maren feine Lehrmeifter. Diese hatten feine Urfache ben ber Lebhaftigfeit und Sahigfeit ihres Schulers fich über ben Mangel bes Mugens' ihres Unterrichts ju beschweren. Als er nach biesem in ben vornehmften Stabten Balfchlande in Befaging fant, bat er fich fonberlich in ber Thontunft eine vorzügliche Fertigfeit erworben. Aber fein Wille blieb ziemlich rob. Ich weis nicht, ob man folden zu beffern feine Dube angewendet, ober die besten Mittel baju verabfaumet bat. Benug feine Munterfeit artete in eine Wildheit aus. Er lebte in Mien. welcher Ort zwar bie Verführungen zu allen Ausschwei: fungen mit allen groffen volfreichen Stabten gemein bat, ber aber vorzüglich bas Spiel als eine berschende Mobe betrachtet. Gein Stiefvater nahrete fich von biefem Zeit-

vertreibe, und er fahe ftundlich fo viel Benfpiele, baff er ebenfals in diese Sucht verfiel. Dis brachte ihn auf man: cherlen Abwege: Er ward bes Zwangs feiner Auffeher mus be, und entfernte fich 1732 von Saufe nach Ungern. Geine in ber Thontunft erlangte Befchicklichkeit brachte ibm feinen nothburftigen Unterhalt. Der General Engelshofen nahm ihn auf, um feine Bioline ju boren, Die er fcon bamals vortreffich fpielte. Er verbiente ben Benfall ber Buborer, wenn er bes Benerals hautboiftenhaufen berftarfte. Diese Stelle mar ihm aber ebenfals zu einge-Er fiel auf bas Golbatenleben, und nahm fchrankt. unter bem Regiment ju Buß bes jegigen Ranfers Maje= ftat als damaligen Bergogs von Lothringen Rriegsbienfte. Er ward Relowebel. Man weis zuverläßig, baß biefer Zeitpunkt ihm ben nabe alle feine Gludfeligkeit geraubt bat. Er mar ohngefehr 20 Jahr alt, als er, mas Anacreon im Scherz finget, um bie Starte feiner biche termäßigen Begeifterung ben einem fruchtbaren Bormurf ju zeigen, im Ernft ins Wert gefest. Die Berführungen brachten ihn in Absicht bes Weins und ber Liebe gu vielfachen Ausschweifungen. Daburch marb fein Rorper entfraftet, feine Gafte verberbt. Er verfiel in eine fchmes re Krankheit. Huffer ber Leibesschwachheit marterten ihn taufend Borftellungen. Er überbachte feinen bisherigen Bandel. Die Schwermuth bemeifterte fich feiner. Geiner forgfältigen Bachter unerachtet ergrif er ein Brobmeffer, und ftach fich beffen Stahl in die Bruft. D! was haben boch alle Arten von Uebertretungen für Folgen? Bie leicht murken üble Benspiele auf die Bergen garter junger Leute? Wie schwer wird nicht bie Verantwortung berer fenn, bie auffer eigenen Berbrechen burch Berfuhrung ober Bermahrlofung auch an ben Ausschweifungen \$ 3

anderer Schuld senn? Man lauft Gefahr, verführter Leute Mörder zu werden. Allein der Herr von Wank entgieng dem Tode. Die Vorsicht suchte ihm seine disherigen unüberlegten Handlungen zu verleiden, und ihn zu grössern Dingen aufzubehalten. Er hat zwar seit der Zeit weder das Spiel gemieden, noch sich des Umgangs des andern Geschlechts behutsam genug bedienet. Allein er hörte völlig auf, den Trunk zu lieben. Er that seit der Zeit Fehltritte, aber er blieb doch mehr auf der Bahn, die zu Ehren führte.

Er erwarb fich ben ben Dbern bes Frang lothring. fchen Regiments von diefer Zeit an viele Uchtung. allen Sandlungen, die ihm aufgetragen murben, zeigte er Beschicklichkeit, und ben allen Gefahren Muth. wohnte bem legten Rriege ben, ben Carl ber 6te ben Ruffen zu gut mit ben Tirten führte. War gleich ber Musgang beffelben ber geschöpften Sofnung nicht gemäß, fo fehlte es boch barin gar nicht an blutigen Auftritten. Der Herr von Manr wohnte verschiedenen berfelben ben, und feine Marben zeigen fein barin bezeigtes pflichtmäßiges Berhalten. Er ift bamals verschiedentlich verwundet worden, aber fein Blut trieb ihn nur an, fich mehreren Ruhm gu erwerben. Er marb auch ben ber in Ungern fich auffern: ben pestilenzialischen Krantheit erhalten. Er überftanb biefe anftedende Seuche; fo, baf er immer ben feinem Regiment bleiben fonte.

Nach Carls des Sten Tode wurde der ofterreichissche Erbfolgskrieg ihm sehr merkwürdig. Erst diente er dem Hause Desterreich, und wohnte 1741 den toten April der Schlacht ben Molwiß mit ben. Nachher führte ihn sein Schicksal nach Prag. Franzosen hatten sich mit daperischen und sächlischen Volkern vereiniget. Sie such:

fuchten bem Carl Albrecht, Churfurften von Banern, bet bernach die Ranfermurbe erhielt, Die Sauptftabt von Boh. men, und mit ihr biefes Ronigreich zu verschaffen. gelung ihnen, den 26sten November fruhe vor Tage den Ort mit Sturm zu erobern. Unfer herr von Manr warb mit dem Befelshaber bem Baron von Ogifon, und ber fast 3000 Mann farten Befagung gefangen. Er faufte fich felbft aus ber frangbfischen Befangenschaft los, und trat nunmehro in des Ranfers Dienste. Des Reichsge= neralfeldmarfchals herrn Grafen von Seckenborf Ercelleng fanden an ihm einen ber brauchbarften leute. nahm ihn als Lieutenant und Generalabjutanten in feine Begleitung. Er muß fich auch vorzüglich loblich aufgeführt, und in allen feinen Berrichtungen Berftand und Berghaftigfeit bewiesen haben. Denn als er mit feinem bamaligen Dbriften, bem herrn Grafen von St. Germain in gewiffe Berbrieflichkeiten verwickelt war, riets ihm ber Feldmarschal, andere Dienfte gu fuchen. schon bamals ber Berr von Manr ju ben preußischen Rriegebienften Luft bezeigte, weil er ein Renner war, in welchen Dienften bie meifte Chre gu erhalten, wenn man fich ben allen Belegenheiten bervorzuthun fucht; fo murbe er fich gewiß bes Ronigs Diensten gewidmet haben, wenn ihm der Berr Feldmarschal nicht die chursachfischen Kriegsbienfte angerathen, und verfprochen hatte, ihn mit Em= pfehlungen ju unterftugen. Er gieng 1744 nach Dres Allein feine Empfehlungen wurden ihm nicht viel gefruchtet haben, wenn er nicht einen geschwindern Weg gefunden batte. Er fabe mit hellen Mugen, er verfpielte an ein viel vermögendes Frauenzimmer an 2000 Ducaten, und erhielt im Februar 1745 bie Bestallung eines Premierlieutenants. Er that feine Dienfte redlich und ivohn= te am Ende bes Jahres ber Schlacht ben Reffelsborf ben bem bamaligen nunfwiß : nachber plogischen Drago: nerregiment ben. Der gleich barauf erfolgte Dresbner Frieden verschafte bem fachifichen Seere Rube. Unfer herr von Manr mar berfelben ungewohnt. Er ersuchte um Erlaubnif, nach den Niederlanden jum ofterreichischen Seere abgehen zu durfen. Der lachfische Sof ertheilte ihm folche 1746. Er diente baselbst als Frenwik liger und als Ubjutant des Herrn Feldmarschals Bathia nn gegen die Frangosen, und erwarb fich baselbst im: mer mehrere Rentnig und Rubm. Sonderlich gehört er unter die, welche Bathiann abschickte, und die sich ben ber Belagerung vor Bergen op Zoom jum Vortheil ber Verbundenen hervorthaten. Er fonte in Diefer Be: lagerung alles lernen, was jum Angrif fo mohl, als jur Bertheidigung nur immer erbacht werden fan, bis ber Ort ben 16ten Sept. 1747 überrumpelt und erobert wurde. Der herr Lieutenant von Manr war unter benen, Die fich gludlich burch bie Frangosen schlugen. In ber Zeit, ba er Erfahrungen famlete, und bem Sofe, bem er biente, Ehre brachte, ward er 1747 vom fachlischen Sofe jum Rittmeifter bestellt. Jeboch fast um eben bie Beit hielt eben biefer Sof vor ununganglich nothwendig, viele Regimenter abzudanken. Da der Herr Rittmeifter ein Fremder war, und noch nicht gar ju lange in ben Dienften des Konigs von Polen Majeftat geftanden, ward fein Dame auf bas Berzeichniß berer gefest, bie gleich= fals auffer Dienften gefest werben, und mit einem Bartegelb verlieb nehmen folten. Er verhielt fich baben gelaffen, und blieb ben bem Feldmarschal Bathiann bis jum erfolgten Machner Frieden 1748. Erglaubte, baß feine Erfentniß fich in Solland noch mehr ausbreiten ton-

Er bath alfo um Erlaubnif, noch einige Zeit in bie: fem Lande bleiben zu barfen, welches ihm auch zugeftans Geine bewiesene Thaten hatten ihm bafelbit groffe Achtung erworben. Der Keldmarschal Bathiann forgte felbst vor fein Gluck und fonte ibm die besten Empfehlungen geben. Er that folches mit fo erwunschter Birtung, baf er als Obrifter ben der Leibmache in hollandische Dienste tommen folte. Allein Die Giferfucht verhindert das Gluck ber verdientesten Manner. hintertrieb unvermuthet die Bestallung, Die ihm bereits bestimt au fenn fchien. Er hielt fich feit ber Zeit balb in Holland, bald in Hachen auf, bis er 1750 wieder nach Dregben guruckgieng. Dan erfante bafelbit feine Beschicklichkeit im Rriegswefen, feine Rlugbeit Entwurfe ju machen, feine Surtigfeit und Vorficht folche ins Werk ju fegen, feine Standhaftigfeit und Muth Diefelben als ter Sinderniffe und Schwierigkeiten unerachtet auszufuh. Man fand an ihm einen geschickten Rriegsbefelsha. ber, und fertigte ihm baber bie Bestallung als Obriftlieus tenant ber polnischen Rronmacht aus.

Eine merkwürdige Begebenheit, die sich 1754 zustrug, und woben unser Herr Obristlieutenant mit die Hauptperson abgab, hat die Ausmerksamkeit der Welt auf ihn gezogen, und in seinen Umständen die gröste Verzünderung nach sich gezogen. Ob ich gleich im Stande din, von dieser Sache ziemlich genaue Nachrichten zu gesben, so werden doch meine Leser hoffentlich zufrieden senn, wenn ich hier dassenige davon ansühre, was in einer bezkanten Monathsschrift (\*) davon angemerkt worden. Uns sere Leser werden in den Nebenumständen leicht aus dieser

<sup>(\*)</sup> Meue genealogisch i historischer Machr. Th. 5. S. 596 f. und 1083 f.

Lebensbefchreibung basjenige verbeffern konnen, was in biefer Schrift von unferm herrn Obriftlieutenant aus Mangel zuverläßiger Rachrichten nicht richtig genug an= gegeben worden. Es heift bafelbft: ", Georg Friedrich . Bigthum von Eckftadt, koniglich polnischer = churfurft= alich fachfischer Obrifter und Generalabjutant ben bem Churpringen, farb den 27ften Junius Abends ju Gograu an der Bunde, die er im Duel von bem Dbriftlieu: stenant Manr befommen. Diefer Obrifflieutenant hatte bormals in biterreichischen Diensten gestanden. stam nach Dreeden, und fand fich in vielen anfehnli-Schen Geselschaften ein, woben er fart und meiftens glücklich spielte. Weil ihm nun ju Ohren gebracht wor-,ben, baf ber Dbrifte Bigthum febr verächtlich und nach: stheilig von ihm gesprochen batte, fo fonte er um fo viel weniger unterlaffen, von bemfelben Satisfaction ju be-"gehren, ba er baju von vielen andern Cavaliers und Defficiers gereitet wurde. Da nun Bigthum fich ju "feiner andern Gatisfaction verfteben wolte, als durch Rugelwechfeln, fo wurde obgedachter Eng baruber be: siftimt. Der Rampfplag folte auf ber Grenze zwischen Sorau und Sagan fenn. Albier kamen fie ben 27ften Munius vormittage gegen 10 Uhr zusammen. aftunden 12 Schritte von einander. Manr, ber ben perften Schuß that, traf Bisthumen gleich in bie linke Geite, und die Rugel gieng durch ben Unterleib. Dies pfer bruckte zwar eben benfelben Augenblick feine Diftole ,auch los; ber Schuß aber gieng feinem Begner am lin: fen Urme bes Rleibes vorben. Bigthum aber fank abarnieber. Manr lief gleich bingu, umfaste und fufte sibu, bath ihn auch unter Bergieffung einiger Ehranen jum Bergeihung, und bezeigte, bag es ihm febr leib ,thue,

thue, baf es fo weit getommen ware. Dachbem fie fich bende verfohnet, und einander alles abgebeten, ofchwung fich Mapr auf fein Pferd, und retirirte fich nach Schiefien. Bigthum aber wurde burch ben ben ,fich habenden Gelbscherer verbunden, und nach Gorau ins Pofthauß gebracht, wo es von Stunde ju Stunde mit ihm schlechter worben, bis er endlich Abends um 8 Uhr feinen Beift aufgab, nachbem er fich vorher ju feis nem Ende gang gut bereitet batte = : Der Churpring und die Churpringefin infonderheit haben dies afen Serrn als einen febr artigen Cavalier, ber in grofe ,fen Ungben ben ihnen geftanden, ungemein bedauret. ,, Und an einem andern Ort in Diefer Schrift beift es. Der ungludlich verftorbene Obrift Bigthum, und ber ben bem plogischen Dragonerregiment aggregirt gemes Jene Obriftlieutenant, Johann von Manr, ber burch geinige nachtheilige Reben von bem erften beleidiget mors "ben, procefirten mit einander über zwen Jahr. Da nun die Urtheilsspruche vor den Obriften nicht geneigt fielen, ward endlich die Entscheidung einem Duell über-Jaffen. Der Obrift Bigthum = = = gab einen artigen hofmann ab, und hatte ungemein viel auffer: liche Baben. Er ftund ben bem toniglichen Churpring in ungemeinen Gnaden, und murbe von demfelben gar febr bedauret. = = = Gein Begner ber Dbrifflieus stenant Mant ift aus Bohmen geburtig, und hat schon sin biterreichischen und bagrifchen Diensten gestanden, ,auch fich fonderlich unter bem Grafen von Seckenborf wohl gehalten. Er hat Frau und Rinder, und ift nuns "mehr nach Rusland gegangen, wo er bem Bernehmen "nach bie Stelle eines Dbriften befommen. " Co betrubt fiel ein Zwenkampf aus, ben unfer-Berr Obrifflien= tenant

tenant fo viel moglich, und nach feinem Stande thunlich, von fich abgelehnet hatte. Es ift flaglich, baf Bewohnheiten bor ber Vernunft ben Vorzug auch fe gar unter ben bornehmften Perfonen bom Stanbe be-Sch febe nicht ab, warum ich bem, welcher mich beleidiget, die Erlaubnif und die Belegenheit geben foll, mir fogar bas fchagbarfte, bas leben ju nehmen? Bie fan ich mich bemächtigen, in einem Staate mein ei gener Richter zu fenn. Unter ben gefitteften Bolfern alterer Zeiten, wurde eine in ber That ungeschickte Rache biefer Art verspottet, verabscheuet, bestraft worden fenn. Aber bie alten Deutschen wolten in Diefer Gelbftbilfe, bie fie benen erlaubten, welche jum Degen gebohren ma: ren, und fich bemfelben gewibmet hatten, jugleich einen Beweiß ber Berghaftigkeit bes Beleibigten haben. glaubten überdem, daß Gott bie Unterbruckung ber Un: Schuld in diefer Welt nicht zulaffen tonte, weil ihnen von bem funftigen Schicffal ber Sterblichen ju wenig befant Man wolte bem bochften Wefen vorschreiben, auf was für eine Urt ber, von welchem es beiffen muß: Die Rache ist mein, ich will vergelten, sein Richteramt beweisen muffe. Db aber gleich biese irrige und unanftan. bige Begriffe von BDtt; biefe in ber That mifliche und aweifelsvolle Urt feine Tapferfeit ju beweifen und feine Chre ju retten; Diefes ungeziemende Gingreifen in Die Rechte bes Oberherrn ber Vernunft und ber Religion widerfprechen: fo hat fich biefe fible Denkensart boch noch bis auf unfere Zeiten erhalten. In ben meiften Staaten haben vernunftige Gefete biefem Uebel abzuhelfen gefucht. giebt aber noch immer Salle, wo fich Stanbesperfonen burch bie Bewohnheit als einen Strohm binreiffen laffen. Dis ift ein Benfpiel, wie schwer es halte, bag auch bie ftreng:

frengsten und hartesten Gefete algemeine Borurtheile vollig zu heben im Stande find. Befonders glaubt ber Soldatenstand, daß ben ihm in Absicht ber Zwenkampfe: gefete Ausnahmen ju machen find. Gie wollen burch Die Vorwurfe anderer fich nicht gern an ihrem zeitlichen Blick hindern laffen, und entschlieffen fich lieber, gegen die besten Gesetze ju handeln. Es wird wohl solche sehr grundlofe Gewohnheit nicht eber aufhoren, als bis alle Regenten fich einigen werden, Diejenigen ju ftrafen, meldie einem folden Bormurfe machen, ber ben Gefegen gemaß b inbelt, biefen im Begentheil mit öffentlichen Ehren ju belohnen. In dem Fall, ber uns ju biefen Bebanfen Malag gegeben, tonte ich febr vieles jur Entschulbigung bes herrn Obriftlieutenants von Manr benbringen. Allein auch fein Gegner und beffen Freunde erfordern, baß ich aus Achtung gegen ihren Stand schweige. Dbrifte von Bigthum both unferm herrn von Manr fogar feinen ben fich habenden gangen Geldvorrath großmis thig an, um einen Beweiß feiner redlichen Berfohnung. von fich ju geben, und die Ehranen des Giegers beweifen, wie gezwungen er Diefen Schritt gethan.

Der Herr Obristlieutenant gieng nach diesem Zwenkampf nach Warschau, woselbst sich des Königs Masez
stät aufhielten. Er stohe also seinen Richter nicht, sonz bern sahe es gern, daß seine Sache in Dresden untersucht wurde. Solche ward auch bengelegt. Der König und dessen erster Staatsbedienter Brühl riethen ihm aber doch, andere Dienste zu suchen. Man schlug ihm die russischen vor, und vielleicht glaubte man, ihn daselbst bis auf bequemere Zeiten vor Sachsen auszubehalten. Er solte daselbst Obrister werden. Allein er sehst und sein Derz bezeugten einen Widerwillen ben diesem Borschlage. Er reifte alfo ohne die geringste Begierbe nach Rusland ab. Auf feiner Reife gieng er burch Potebam und Ro. Er hatte schon bamals in preufische Dien-In der That war biefes feinen 28 unfte fommen konnen. fchen gemäß! allein es muften die Bedingungen von benben Seiten berichtiget werben. Beil er nun seinem ein: mal gehabten Range nichts vergeben wolte, fo fette er feine Reise nach Rusland wirklich fort. Allein ber Ros nig Friedrich hatte einmal bas Auge auf ihn geworfen. Ben feiner Unfunft ju Mietau in Churland, fand er einen Brief von bes Ronigs von Preuffen Majeftat vor, welche ihn nach Potsbam ju tommen, befehligten. Er fam im Mer; 1755 wirflich bafelbft an. Der Ronig gab ihm einen feinem Stande gemaffen Behalt, und er blieb bis jum Anfange bes fetigen Krieges ein Frenwilliger jum Dienst des Roniges.

Dis ift ber Rrieg ber seinen Rahmen verewiget bat, und ben bem wir uns in feiner lebensbefdreibung befonders aufhalten muffen. Dren Tage vor bem Abzuge bes for niglichen Heeres, trat er als Flügelabiutant in bes Ronigs Dienste, und hielt fich in bem ersten Feldzuge gleich fo gut, daß bem Ronige fein Entschluß nicht gereuete. Der Monarch fand vor nothig, benen Panduren bes Reindes, leichte Busvoller entgegen ju ftellen, die bas gute Diefer Wolfer an fich batten, um feine alten Regimenter nicht dadurch abmatten zu burfen, bag man fie mit irregulairen Bolfern taglich ftreiten lieffe. Er fiel barauf. Frenbataillons zu errithten, beren Dugen ben Borfat ge-Die erfte Probe zu machen, ward bem rechtfertiget bat. herrn Obriftlieutenant von Mant aufgetragen, ber bald barauf Obrifter murbe. Er errichtete biefen erften Saufen frenwilliger leichter Jusganger ju Reichenbach, und be-Fant

fam folden Bulauf, daß bas Bataillon, welches bas er fte von biefer Urt in ben Dienften bes fetigen Koniges ward, jur Zeit ber Winterlager von 1756 bis 1757 vole jählig wurde. Der Ruhm der Preuffen und fein Dabe me famen hier jufammen. Er mandte bie Beit ber Winterlager ju Frenberg, Tschopa und Marienberg fo wohl an, bag er bas Bataillon, bavon er Chef murbe, gleich im folgenden Feldjuge jum Bortheil feines Roniges fehr mohl brauchen konte. Machdem es unweit Ochneeberg zur Beit ber Winterlager einen Anfall ausgehalten, mo ber herr Obrifte verwundet worden, fo nahm es benm Eintrit in Bohmen 1757 gleich einen Saufen Panduren gefangen, und half bas Schloß Tetschen in Befit neb= Die Thaten feiner Mannfchaft unter feiner Unfuhrung, machten ihren Dahmen berühmt, und fie verschaf= ten fich baburch auch benm Reinbe Uchtung. Was fonte man nicht von lauter frenwilligen leuten forbern? und beren Befelshaber geubt, und von Ehre belebt war? Doch vor bem Siege ben Prag, hatte ber Ronig unferm Seren Dbriften Gachen von groffer Wichtigfeit aufgetragen. Er befam auffer feinem Bataillon bas Frenbataillon bon Rale ben und ohngefehr 200 hufaren bes Czeculyschen Regis ments, unter ben Rittmeiftern Christian von Friderict und von Achard zu befehligen. Unter ihm ftand ber herr. Obristlieutenant von Ralben und ber Berr Dafor von Salomon. Ueberhaupt betrug ber unter ibm ftebenbe gange Haufen ohngefehr 1500 Mann. Damit folte er Die vom Feinde im Pilonerfrense und nach der Oberpfals bin angelegten Borrathshaufer verberben. Der herr Dbris' fe von Manr nahm fo gute Maasregeln, bag er schon am aten Man ben groffen Vorrath ju Vilfen, welcher noch ftarter als ber ju Jung : Bunglau mar, nebft noch awen

amen fleinern ju Schebrack im Berauner = und Teinis im Pilonerfrense bem Reinde abnahm und Brandschatzun= Von hier mandte er fich feinen Befehlen gen eintrieb. gemaß, in bie Oberpfalz und Franken, weil die meisten Berren biefer kanber fich auf bem Reichstage gegen ben Ronig erflart hatten. Den 14ten Man langten bereits die Sufaren in ber Oberpfalz und bem fulgbachis ichen an, von ba fich bernach ein Theil nach bem bambergifchen Amte Bilfect begab, und bafelbft Brandfchagung Bon Gulgbach murden die benben dureinforderte. pfalgischen Regierungsrathe Molitor und Baper als Beifel mitgenommen, und am 22ften rudte ber manrie sche Haufen in die nurnbergischen Dorfer hartmans= hof und Pommelsbrunn, ben 23ften aber in die nurnbergifche Stadt Berfpruck ein, wofelbit die Burgerichaft entwafnet, und ben babin geforderten nurnbergifchen Abgeordneten die Parthenlofigfeit angetragen ward. Den 25ften feste ber Berr Dbrifte nach gehaltenem Rafttage feinen Bug nach Lauf fort, nachdem er vorhero von Berfpruck 3200 Gulben als eine Ergoglichfeit für feine unterhabende Mannschaft erhalten batte. Bon Lauf, mo et Berpflegung und Gefchent vor feine Leute erhielt, ructe er endlich am 26ften vor die Thore von Murnberg. Der bortige Rath hatte bereits am 25sten alle feine Golbaten aus ben Rafernen in die Stadt gezogen, jur Bertheibis aung alle Unftalten gemacht, bie Stadtthore gefchloffen, und mit Mannschaft ju Pferde und ju Juß inwendig befest, auch die Bugbrucken aufgezogen. Die preußischen Bolfer fperreten alle Zugange, und es murben fogar bie Postfeleisen durch ben Ginlag nur beforbert. Der ferm in biefer Stadt war ungemein, und man ließ fich alfo von Seiten ber Stadt bie Rube wieder berguftellen, am 27ften

in Unterhandlungen ein. Der herr Obrifte von Mant verlangte für 15000 Mann und 3 Regimenter Sufaren einen fregen und unschablichen Durchzug burch bas Stabtgebiethe, ferner die Beobachtung einer genauen Parthenlofigfeit, und daß bas Murnberger Antheil zu den preuffischen gegen die franzosische abzugehen bestimten Bol-tern stossen solte. Der Rath fragte sogleich ben der zu Nürnberg befindlichen franklischen Kreisversamlung an, wie er fich zu verhalten habe, und ob man ihm ben einer abichläglichen Untwort von Rreifes wegen gegen bie anbringende preußische Macht vertreten wolle. erhielt nur jur Untwort, daß man Bericht bavon abstat= ten wolle. Bahrend diefer Unterhandlung behielt ber Herr Dbrifte von Mant sowol zwen Murnberger Patris eier von Saller, als auch ben anspachischen Obriftlieutenant von Reigenstein in Bermahrung, welcher letterer aber nachher bem bareuthischen Sofe ausgeliefert mur-Den 28ften berief ber Rath die genannten bes grof= fern Raths, welche aus ben Sandwertern und Burgern gewählt werben, jufammen, und fragte fie, ob man nicht ben herrn Obriften burch Geld gum Ilbjuge bewegen wolte. Allein diefe wolten ihre Einwilligung nicht geben, baber benn der Rath die Stude auf die Walle fuhren, und bom 28ften bis giften Man Bertheidigungsanstalten vorfebren ließ, auch ben Plagmafor Dbriftlieutenant von Imhof mit einem Schreiben an Ge. Majeftat ben Ronig von Preuffen nach Bohmen fendete. Endlich verließ der manrische Haufen am iften Junius die Begend ber Stadt Nirnberg, und gieng an diesem Tage über Firth nach Schwabach. Zu Firth wurde eine Ergonlichfeit fur die preußischen Boller gefordert und gugestanden, ju Schwabach aber nahmen folche fogleich Leb. groff. Seld. 3 Th. Plas.

Plat, ba benn Beiftliche und Weltliche ohne Unterscheib Goldaten befamen. Man mufte ihnen Effen und Erinfen geben, und 100 Carolinen nebft 20 Monduren an fie abliefern, worauf fie am aten Junius nach Zirndorf und ben reichsgräflichen pucklerschen Sig Burg Farrenbach Bu Karrenbach nahm ber Berr Dbrifte Plag. Die graffiche Herrschaft baselbft veranstaltete gu beffen Bergnigen einen Ball, und man that alles, was ibn beflimmen fonte, Diefer Derrichaft nicht überläftig ju wer-Bon hier breitete fich ber magrifche Saufen in bie nabe gelegenen Berrichaften aus. Langengenn, einem ansvachschen Stadtgen sprach er, fo wie in Wilhermeborf ein, welches ber Wohnfig eines Reichsfürsten von Hohenlohe ift. Dieser lettere Ort empfand vorzüglich Die Last bes Krieges und bes Goldaten. Die nahe geles genen bareuthischen Lander murben mit allem Ginlager, und fo viel möglich mit allen Durchzügen verschont, nur au Markt & Emskirchen trug fich am igten Junius etwas ju, welches eine blutige Begebenheit hatte verurfachen konnen. Es hatte fich nemlich ein wurzburgicher Commissarius, ber Softammerrath be Saite, nebst einem Unterofficier und 8 Gemeinen von den wurzburgschen Sufaren bafelbit eingefunden, um fur bie anruckenben franklichen Krenfvoller Plat zu machen, welche von eis nem Lieutenant und etlichen Sufaren vom czeculnschen Regiment aufgehoben, und nach Farrenbach geführt murben. Bu Wilhermsborf erfuhr ber Berr Dbrifte, bag Die frankischen Rrengvolker sich versamleten, und ihn abzuschneiden suchten. Er jog sich baber flüglich juruck. Jedoch tam es am gten Junius ben Bach ju einem fleinen Befechte, und weil er viel fchwacher als ber Reind war, fo mufte er fich immer weiter gurudziehen. Er giebt felbst

felbit bavon folgenden Bericht: "Dachbem ich zu Bil-"bermedorf erfahren, bag mich ber General ber wirtburgichen Bolfer abschneiden wolte, fo habe ich mich auf den Marfch gemacht, und fie abzuschneiden gesucht, welches ich auch ju Beitsbrunn gethan habe. auf der Sobe von Bergogaurach die bamberafchen 2861= "fer bagu gestoffen find, fo babe ich mich über Ruth ge-Jogen, und alle Brucken der Regnits etliche Meilen weit "befegen, und almablig abreiffen laffen. Man fieng mit ber zu Stadling an. Hernach machte man fich über bie "ju Manhof, und endlich fieng man auch an, bie zu "Nach zu Grunde zu richten. Wahrender Zeit, ba bie-"fe Bruden abgeriffen wurden, jogen fich meine Bolter Jangft bem Gluß herunter, und verstartten fich auf ber "Seite von Manhof. Ich schiefte auch ein Detaches ment nach Bruck, um die Brucke bafelbft abzureiffen, ,und die dahin ziehende Bagage zu bedecken. Eben ba man beschäftiget war, bie Brude ju Bach meggureiffen, erschien bie erfte Colonne wirzburgscher Bolter, und "gleich barauf stellte fie fich in Ordnung, richtete zwen gelabene Stude gegen unts. Man feurete fie fogleich auf uns ab. Wir befamen baburch einige Bermunde= ste, trieben aber biefe Colonne gar bald juriff. Bleich "barauf tam bie zweite Colonne, welche bie Bruckenma-"de angreifen wolte; allein ich hatte meine Maafregeln, "fie auf allen Seiten anzugreifen, fo wohl genommen, "baß ihnen diefer Angrif viel Leute gefostet hat. "würzburgiche Reuteren ftanb jur Seite, ba aber ihr "Bufvolf einmal in Unordnung kam, fo konte fie nicht "wohl mehr agiren. Der Feind ließ feine Stude jurud, "und wir hatten uns berfelben bemachtigen fonnen, wenn juns nicht bie Brucke, bie man in Brand geftedt, bar-,an "an verhindert hatte. Diese Sache hat mir etliche Ber-"wundete, barunter einer eine tobtliche Bunde empfan-In biefem Gefechte hatte ber Bert gen, gefoftet. " Obrifte von Manr nur 5, bagegen ber General ber feinb. lichen Wolker, Johann Ferdinand Balthafer Rolb, Frenherr von Rheindorf 12, ober nach andern 28 Gtu-Der Teind ruhmte fich, ben Preuffen einen Berluft von 40 Mann verurfacht ju haben. Dach biefem blieben bie Preuffen bes Rachts ju Bruck ftehen, wo. bin auch ihr Gepade gebracht warb. 2m toten frug giengen fie ben Erlangen vorben, nach Kerspach und Mellerstadt, zwen bambergichen Dorfern. Die bamberafchen Bauren murben barauf aufgebothen, und jeber mufte ben 40 Thir. Strafe unter bem Bewehr erschei: Man gab ihnen Amtleute ju Unführern, und ber Ausschuß ober die Landmilig biente ihnen zur Bebeckung. Mus Forchheim wurde ihnen Geschutz jugegeben. Mn eben biefem Tage lagerten fich bie vereinigten frankischen Rrengvolfer, welche ben 6000 Mann betrugen, ben Allein ber zwischen ihnen und ben Preus-Buchenbach. fen jederzeit befindliche Regnitfluß verhinderte fie, ben Preuffen nabe ju fommen. Jedoch mar der herr Dbri. fte von Manr beståndig auf seiner Suth, und ließ bie Sufaren immer an biefem Bluß auf und nieder reiten Bon Rerfpach gieng fein Bug über Chermanstadt und Sohlfeld bis nach bem bambergichen Stabtgen Beismann, por beffen Thoren er ben 16ten Junius anfam. darin ber bambergiche Ausschuß versamlet, welcher die Thore mit Solgfoffen verfperret, und fich mit ben Bur: gern auf die Mauren gestellet hatte, auch etliche Dreuffen erschoff. Der Berr Dbrifte aber lief bie Borftabt mit Dechfrangen in Brand fleden, und auf Die Burger

und Bauren gleichfals scharf feuren. Da er aber ohne viel Bolt aufzuopfern, boch nicht in bie Stadt bringen fonte, fo jog er fich über ben rothen Mann nach Mannrod, wohin ihm aber die wurzburgschen Bolfer nebft bem Landausschuff nachfolgten, und fich ihm über Raltenhausen und Welckendorf naberten. Endlich jog er fich am isten Junius bis auf ben Rehberg vor Culmbach, wo er bis jum 21sten, ba er nach Dorchlach und Rirchleis aufbrach, fteben blieb. Um 22ften rudte er in die coburgschen Dorfer Roth und Grab ein, wo er Mundbedurfniffe verlangte und erhielt. Um 23ften fam er bis Seidmansborf, von ba er bis an die Thore von Coburg Vorposten ausstellte. Endlich jog er sich über Minchroden, Reuftadt, Sonneberg, Reuhauf, Judenbach, Grafenthal und Saalfeld nach Sachsen, von ba er im Julius wieder zu ber preußischen Macht in Bohmen flies. Go endigte fich biefe Unternehmung (\*), wegen welcher nicht allein bem Reichstage zu Regenspurg Rlagen bes frankischen Rrenfes, und ein fanserliches Commissionsbecret, fo am gten Junius gezeichnet, fonbern auch bem Magistrat ber Stadt Rurnberg ein mit ftarten Verweisen angefülltes fanserliches Schreiben bom 25ften Junius jugefertiget warb, und bie wirklich im Anfange einige Unterhandlungen nach fich gezogen bat. Denn aufferdem, mas von ber Stadt Murnberg gefcheben, fo Schickte fogar ber Churfurft von Banern, als ber Serr Obrifte auf bem Wege nach Franken zu Sirfchau, einem banrifchen, zwen Meilen von Gulgbach belegenen Stabtgen eingetroffen, feinen Rammerer und Obriften

<sup>(\*)</sup> Ich habe solche aus der Geschichte des jenigen Brieges, Seite 90 u. f. genommen, noch weitläusiger fann sie in den Beytragen zur neuern Staats: und Rriegsgeschichte Th. 2. Seite 687 bis 694 und Seite 735 bis 740 nachgelesen werden.

bes hollensteinischen Regiments ju guß, Sigmund Carnerin, Baron von Moniellag ju bes Konigs von Preufen Majeftat ins lager vor Prag. In ben Schrifs ten, Die feindlicher Geits herausgefommen, bediente man fich von unferm herrn Dbriften harter Musbrucke. lein es bleibt diese Unternehmung in allen Umstanden groß. Er erschrack fo wenig vor ben Boltern eines gangen Rren: fes, daß er vielmehr mit 1500 Mann benfelben die Spife gebothen, fich mit ihnen gemeffen, und ben gangen Rrenf in Schrecken gefetst. Seine Buge maren wohl ausgefonnen, und vortreflich beendiget. Er erfullete Die 216fichten feines Herrn, welche wohl unmöglich barin befieben konten, ben franklichen Rreng jur Parthenlofigkeit zu zwingen, weil folches von einem Haufen von 1500 Mann wohl nicht möglich zu machen war. Er felbft aber erwarb fich Ruhm und Gnadenbezeugungen .: Unter ans bern bezeigte die hochselige Frau Marggrafin von Bas reuth konigliche Soheit ihm damit ihre Zufriedenheit, baß fie ibm bas Gnabenfreug bes Orbens de la fincerité & fidelisé ertheilten.

Indessen hatten in Bohmen die Sachen sich ganz verändert. Die Preussen waren theils unter dem Oberzbefehl des Prinzen von Preussen königlicher Hoheit, theils des Königs Majestät aus diesem Königreich nach der Laufst und Sachsen zurück gegangen. Der Feldmarschal Keith stand nur noch mit 16000 Mann in diesem kande, um den Nadasty, der 19000 Mann unter sich hatte, zu beobachten. Da aber die Feinde des Königes auf allen Seiten sich Sachsen näherten, so gieng der Feldmarschal, nachdem die Mund und Kriegsbedürsnisse nach Sachsen abgeführt waren, den 29sten Julius die Nollendorf, und den 31sten über Cotta, wo Fürst Moris von Unsbalt

halt mit 10000 Mann zur Bebedung von Sachsen fte ben blieb, bis Pirna, und fo weiter jum Ronige in bie Saufit. Unfer Berr Dbrifte bedectte mit benen Frenbas taillons den Nachzug so glücklich, daß er sich dadurch bes sondere Spre erwarb. Soubise vereinigte sein franzds fifches Deer mit ber fo genanten Reichsmacht im thuring-Bende wolten bem Ronige Sachsen nehmen. Der Monarch fam alfo aus ber Laufit, wo ber Bergog von Bevern ber offerreichischen Hauptmacht bie Spike Friedrich vereinigte feine mitgebrachten Bolfer ben 30sten August ju Dresden mit den Bolfern, Die Burft Morit befehligte, und langte bereits ben 7ten Ges ptember ben Degan an. Bon bier schickte er den Furften Morif nach Torgau, und ben Bergog Ferdinand von Braunschweig ins halberftadtische und magdeburgische ab, ben Desterreichern und Frangofen und ih= ren Streiferenen Ginhalt zu thun. Er felbft und Reith giengen Soubifen und dem Prinzen von Sil burgehaus fen zu leibe. Beide flohen vor dem Anblick der Preuffen , welche ben 13ten September Erfurt befegten. Much ber Herr Obrift Mayr war ben diefem letteren schreckbaren Die Preuffen zogen fich aber ben 28sten wie= ber aus diesem Ort heraus nach Rersleben, ben 29ften bis Buttelftadt, und fodenn ferner bis Daumburg, mo fie ben 13ten October anlangten. hier erfuhr ber Ronig den Zug Haddicks nach der Mark. Er gieng alfo Diefem Feinde gur Rettung feiner Erbstaaten gu Leibe, und ließ in ber Gegend von Naumburg ben Feldmarfchal Reith mit einigen Regimentern und ben Freybataillons, worunter auch bas manrische war, jurud, um die Bewegungen ber Reichs- und frangofifchen Bolfer zu beobachten. Da nun diese gange Macht fich weiter vorzog, gieng 8 4

gieng Reith mit feinen Bolfern ben 20ften October bon Naumburg über Beiffenfele und Merfeburg nach Leiptig ab, wo er ben 24ften ankam, auch Leipzig vor ber andringenden feindlichen Macht fo lange fchute, bis ben 28ften bereits ber Ronig bafelbft anlangte. Ein ibm folgendes Dragonerregiment, mufte bem von Lugen ber an: fommenben Reinde fogleich entgegen rucken. fen Grenabiers nebft bem Frenbataillon bes Berrn Dbri: ften von Mapr mufte ebenfals biefen Weg nehmen. fam jum Gefechte, und ber Reind jog fich in etwas ju Der Ronig batte bie unter bem Surften Morik rud. und Bergog Ferdinand abgeschickte Saufen in Leipzig an fich gezogen. Rachbem bie Bolter etwas ausgeruhet, brachen fie ben giften October gegen ben Feind auf, und Kamen nach Luten. Die Feinde jogen fich überal jurid. Der Konig gieng ihm mit bem Borderjuge bis Beiffen fels nach. Diese Stadt ward von ben Banern und Rrengvolfern vertheidiget. Der Berr Dbrifte von Mant grif aber folche mit feinem Frenbataillon vor ben Augen bes Monarchen an, eroberte bie Stabt, machte 300 Befangene, und jagte bie übrigen über die Brude, welche fie hinter fich anftecten. Unfer herr Obrifte erwarb fich baben ungemeinen Ruhm. Der Reind ftedte auch die Bruden ben Merfeburg und Salle an, und wolte bem Ronige ben Uebergang über bie Gaale Als aber ben Salle neue Bruden gefchlagen waren, verließ ber Begentheil bie Ufer biefes Bluffes, und lagerte fich ben Micheln. Es wurden baher ben Weissen: fele und Merfeburg die Brucken bergeftellt, und die Dreuffen giengen allerwerts über bie Saale. Rury bor ber folgenben Schlacht übertraf ber Berr Dbrifte fich mit feinem Bataillon felbit, ba er ben Feind in feinem Lager mit Bortheil theil beunruhigte. Endlich folgte ben sten Robember bie merkwürdige Schlacht ben Rosbach. Unfer herr Dbris ste deckte anfänglich bas Heergerathe. Als aber der rechte Flügel des Feindes geschlagen war, warf er dessen line fen Blugel gleichfals über ben Saufen, eroberte eine Ranone, und verfolgte ben fluchtigen Reind etliche Tage lang bis Erfurt. Er wurde ihm bas Geleite bis Rranten gegeben haben, wenn ber Ronig nitht fein Seer gegen einen andern Seind nach Schlesien hatte fuhren muffen. Berr Generalfelbmarfchal von Reith aber blieb in Sach-Diefer trat ben 12ten November mit feinem Saufen, ben bem fich auch unfer herr Obrifte befand, ben Bug nach bem Erzgeburge an. Er vertrieb bie bafelbft befindliche Reinde. Gobenn magte er noch in fo fpather Jahreszeit einen Bug nach Bohmen. Den 25ften Dobember traf er in diefem Ronigreiche ein, faste ben Doftelberg im Saagerfrense vesten Sug, von wo er unterschiedliche Saufen ausschickte, um alle benachbarte Begenden bis nahe vor Prag ju brandschaken. Zugleich wurde ber Herr General von Ihenplig mit zwen Grenabierbataillons und bem magrichen Frenbataillon nach Diefe vertrieben die bort vors Leutmerit abgeschickt. handene Befagung ohne Mube, verdarben ben dort befindlichen Vorrath von 4000 groffen Tonnen Mehl, und einen ansehnlichen Borrath allerlen Befreibe, brannten bie Elbbrucke ab, und flieffen fodenn wieder gur haupte macht. Der ofterreichische General von Marschal that mit 6 Regimentern Sufvolt, und eben fo vielen Regie mentern Reuteren übertriebene Buge, um ben Borrath in Leutmerit ju retten. Er fam aber einen Zag ju fpat, und gieng barauf nach Prag ab, weil man glaubte, baß Reith einen Unschlag auf Prag batte, wo bereits Die Stan:

Standespersonen flüchteten. Aber dazu war die Jahrszeit zu spät, man muste vielmehr aus Böhmen herauszustommen suchen, ehe die engen Wege der Gebürge mit Schnee angefüllet würden. Der Endzweck war erreicht, da man einen Theil des Feindes dahinwerts gezogen, und den Worrath nehst der Brücke in Leutmerig verdorben, auch starke Brandschaßungen in Böhmen eingetrieben. Reith trat also den Isten December den Rückzug an, und kam den sten glücklich ohne allen Verlust zu Chemniß zurück. Unserm Herrn Obristen ward darauf Tschopa zu seinem Winterlager angewiesen.

Seine Rube war nicht von gar zu langer Dauer. Schon in ber Mitte bes Februars. 1758 vertrieb er ben Reind aus Planen. Da fein Bataillon zu bem Vorder: auge bes Beeres, welches bes Pring Benrichs Sobeit befehligte, gehorte, fo erhielt es vom herrn Benerallieute. nant von Igenplit Befehl, befferer Bemeinschaft halber fich nach Reichenbach jurudzugieben. Im Derz mur: be biefes bewertstelliget. Schon ben 10ten Upril brach es wieder nebft andern Boltern auf, und gieng bis Plauen. Den iten nebft einigen czeculnichen Sufaren bis Dels-Unftat gerade nach Eger zu geben, trafes ben 12ten frube ju hof ein. Das meifte von ber Befagung batte fich ichon meggezogen. Die übrigen murben von ben preußischen Sufaren, bie fich um bie Stadt gezogen batten, abgefchnitten, und ber Benerallieutenant Braf von Witgenstein nebst seinem Abjutanten, bie aber megen Rrantheit bes Berrn Grafen, unfer Berr Dbrifte gegen gewöhnliche Berfchreibung jurud ließ, 3 Officiers, 1 Seldprediger, ber auch frengelaffen murbe, 123 Bemeine bon verschiedenen Krenfregimentern, 41 Krante und 2 hufaren von Spienn gefangen genommen. Der Berr Obri:

Obrifte hielt in Sof die beste Mannszucht, und ließ ben baselbst vorgefundenen Borrath von Saber und Diebl theils den Sufaren gur Beute über, theils theilte er folchen ben Urmen aus, und gieng nach erreichter Absicht mit feinen leuten ben 14ten April nach Reichenbach gu= ruck. Bald barauf unternahm er einen fo funftlichen als vortheilhaften Bug nach Subla. Den 21sten April geschahe der Aufbruch von Reichenbach bis Schlait, ben 22sten bis Saalfeld. Den 23sten fruh um 4 Uhr fam er ju Ronigssee an, und wendete fich noch benfelben Bormittag nach Illmenau. Den 24ften gieng ber Bug burch den Thuringerwald bis Suhla. Der Weg war voller Schnee und Eiß, und um fo beschwerlicher, da feine Leute die Bahn brechen muften, und boch hatten fie bren Stude Befchut ben fich. Den 25ften mar ju Subla Rafitag, .. und ber Derr Dbrifte beforgte bafelbft fein eigentliches Absehen. Er ließ nemlich bas vorrathis ge Bewehr, welches an diefem Ort vor verschiedene Beere, auch felbft fur bas preußische verfertiget wird, auf 28 Bagen in eben fo viel Raften auffaden, und nahm benen Arbeitsleuten bas Berfprechen ab, fein Bewehr mehr an auswartige Orte gu liefern. Gin Saufen gruner Sufaren befuchte an beinselben Tage die Stadt Schleufingen, und ein anderer bas Rlofter Belle. Den 26ften giengen bie Preuffen wieder jurud bis Illmenau, ben 27ften bis Roniassee. Das Fufvolt jog, wie es bas erstemal gez ichehen, ohne auszuruhen, nur burch die Stadt, die Reuteren aber futterte jedesmal dafelbft, und ber Berr Dbris fte nahm nebit ben übrigen Beren Officiers ben bem bortigen Amtmann Spies einige Erfrischungen zu fich. Bon Komasfee wurde der Rudjug bis Saalfeld, ben 28ften bis Schlaiß, und ben 29sten bis Reichenbach fortgefest. Im

Im folgenden Monath fchickten bes Pringen Senrichs tonigliche Sobeit ben Beren Generallieutenant von Driefen nach Franken ab. Den Borderjug biefes Saufens befehligte ber herr Dbrifte von Manr. Er brach ben 22sten Man von Reichenbach auf, und gieng über Plauen nach Sof, wo er mit feinem Frenbataillon und imen Schwadronen Sufaren ben folgenden Tag ankam. Die gange Reichsmacht jog fich auf ben Ruf von bem Injuge ber Preuffen unter bas Geschütz ber Bestung Eger. Der herr Obrifte fam ben 25ften nach Bareuth, wo er guten Worrath allerhand Mundbedurfniffe antraf. 28sten gieng er nach heimerereuth, und ben goften über Holfeld nach Troffendorf im bambergischen. aiften fruh tam er vor Bamberg an. Weil aber zwen Regimenter Rusvolf von ber Neichsmacht, ein Regiment wurtembergischer Dragoner und ein haufen sple nischer Sufaren bafelbit ftunden, auch die Burgerschaft jum Bewehr grif, fo gieng es an ein fartes und bestan biges Gefechte. Um Mittage fieng man unvermuthet an, aus ber Stadt auf die Preuffen heftig aus bem groben Geschutz ju feuren. Der Berr Dbrifte bielt baben für bas rathfamfte, fich auf einen Studfchuß gurudju-Des Machmittags um 2 Uhr langte ber Bert Benerallieutenant von Driefen mit feinen Leuten an, ba benn fogleich beschloffen murbe, aufs neue einen Ungrif ju thun, und die Stadt mit Sturm weggunehmen. Preuffifcher Geits hatte man bemnach einen ungleich ftarfern Reind Saus vor Saus ju bertreiben, woben dren Stunben lang gefeuret murbe, und etwa breißig Saufer ab: brandten. Die Burger wehreten fich insbesondere febr hartnadig, und feureten fart aus ben Saufern in ben Borftabten, fo baß 20 Mann theils getobtet, theils ver-

Endlich bemeisterten fich bie preufitmunbet murben. schen Volfer, vorzüglich bas manrsche Bataillon bes Abends fpat ber Borftabte, und ber herr Dbrifte von Urnftadt brachte zugleich die Bedingungen der Uebergabe gur Richtigfeit, nach welcher Die feindlichen Bolter fregen Mbjug nach Burgburg erhielten, Die Burgerichaft aber fich zu einer ftarten Branbichagung verfteben mufte. Berr Obrifte hat baben Bunder ber Tapferfeit verrichtet, und hat fich auf mehr als eine Beife in Lebensgefahr gefest. Er folgte nach ber Ginnahme von Bamberg mit ben Frenbataillons und Sufaren ber Reichsmacht, Die fich von Eger nach Ludig gezogen hatte, und sties endlich wieder zu des Prinzen Benrichs Beer ben Delanig. Den 18ten gegen Abend ward er unter bem Berrn General von Rink abgeschickt, um einen feindlichen Saufen, ber unter Anführung des Generals Luginoth bis nach Afch vorgeruckt mar, ju überrumpeln. Den 19ten gieng man mit anbrechendem Tage gerade auf ben Feind los, allein der Feind entflohe nach Eger, weil das Fusvolf nicht zeis tig genug wegen Beschwerlichkeit ber Wege anfommen fonte. Doch machten die biffeitigen Sufaren von dem feinblichen Rachzuge verschiedene Gefangene. Bu Ende bes Junius erhielt er ben Befehl zu Marienberg über Die baselbit stehenden Bolfer. Sier fand er 6 Bochen lang, und machte fich burd Klugheit und Bachfamfeit bem Reinbe fürchterlich, ben Geinigen aber nutlich und Schägbar. Sonderlich zeigte fich feine Broffe ben zwenen Belegenheiten. Die feindlichen Generals von Rlefeld und von Ughafn fielen in der Dacht zwischen bem 19ten und 20ften ben Doften Marienberg an. Gie famen in zwenen Saufen fast 8000 Mann ftark. Allein sie mur= ben, ihrer überlegenen Macht ungeachtet, jum weichen

genothiget, und auf ihrem Buruchguge bis an bas Bebolge von Raisenhann verfolgt. Dan fonte Die Sapferfeit und die gute Ordnung des Herrn Obriften von Manr, ber mit einem einzigen Bataillon bie gange Dacht bes Reindes abhielt und juricht trieb, nicht genugfam loben. Den giften Julius haben 'die preufischen Freybataillons mit Sulfe einiger Grenadierbataillons den Reind aus ben Berhacken, welche felbiger in ben Geburgen, um ben Eingang nach Bohmen zu verfperren, gemacht batte, vertrieben. Machdem aber die Premien vier Redouten eros bert, nahmen fie ben Rudweg, fobald fie ihren Endzwed erreicht. Golder bestand barin, ben Basberg und bie Stellung bes Reinbes zu beobachten. Gie machten einis ge Befangene, und die Frenbataillons hatten baben 30 Mann Todte und Bermunbete. Der Berr Dbrifte von Manr that fich ben biefer Gelegenheit wieder befonders Er befam einen Schuf burch fein Rleid, und es murden ihm zwen Pferde unter bem Leibe getobtet. Ihro tonigliche Hobeit ber Pring Benrich erkanten die baben erworbenen Berdienfte beffelben fo wohl, baf fie ihn mit einem iconen Pferde gnabigft befchenkten.

Indessen war der diterreichische General Dombale, der die Bölker seiner Monarchin ben dem franzosischen Heer angesühret hatte, mit den unterhabenden Bölkern nach Franken gekommen. Er vereinigte sich ben Würthurg mit den Bölkern, die aus Bamberg hatten ziehen müssen, und einem pfalzischen Dragonerregiment. Da die Preussen Bamberg und das frankliche verlassen, langte er in Bamberg an. Bon da gieng er den zosten Junius gegen das Woigtland und Sachsen. Den Isten Julius bezog er das kager ben Monchsverg, sein Borderzug kam in Hof, und die äussersten Posten nach

Lobenstein zu fteben. Den 17ten bejog er bas Lager ben Sof, und feinen Borbergug und aufferften Poften ließ er nach Gefall und langft ber Gliter anrucken. 24ften lagerte er fich ben Gefall, und feine Borpoften ben Schlait, Bellenrobe, und etwas über bie Elfter gegen Machher kam Dombale über Reichenbach, Bwickau, Efchopau bis Chemnit, und vorher hatte folder bereits durch ben Obriften Detwos Salle brand-Schaten laffen. Das weitere Eindringen biefes feindlichen Baufens ju verwehren, Schickten Ge. Sobeit ber Pring Benrich den Herrn General von Affeburg, und unter bemfelben unfern Berrn Obriften von Manr ab. Kamen burch gefchicte Buge im Auguft nach Penig, beobachteten ben Seind, und vereitelten wirflich bas feindliche Borhaben, nothigten ihn auch, ins Erzgeburge gu geben. Es fchien alles immer gefährlicher ju merben. Da ber Konig mit seiner Hauptmacht gegen die Ruffen abgieng, jog Daun und ber Pfalgraf von Zwenbrutten mit zwen Sauptheeren nach Sachfen, und meinten, bas henrichsche Beer gang aufzureiben, sobenn Dresden und gang Sachsen ju erobern. Der Sieg bes Ronigs ben Borndorf machte zwar die feindlichen Beldheren ftutig, aber fie glaubten nicht, bag ber Monarch Sachsen fo bald ju Bulfe fommen wurde. Im Anfange bes Ges ptembers versuchte Daun ben Meiffen über bie Elbe gu geben, ba bie Bolfer ber feindlichen Reichsftanbe fole ches ben Schandau thun folten. Unfer Berr Obrifter von Manr folte foldes bem biterreichischen Rabius verwehren. Gein einziges Frenbataillon mufte alfo bie EL be von Meiffen bis Torgan befegen, und die gange biterreichische Dacht beobachten, und alles mögliche thun, um berfelben ben Uebergang über biefen Gluß ftreitig zu machen. Der Herr Obriste erhielt sich auch in biefem so gefährlichen als rühmlichen Posten, bis die Unkunft des Königs den Dann zurückzugehen nöthigte.

Bom September bis jum Unfang des Rovembers ftand ber Herr Obrifte ju Migeln, und befehligte bie Borpoften bes Pring henrichschen Beeres. fich um den Konig bisher so verdient gemacht, baß ihm Ge. Majeftat in biefer Zeit die Burbe eines Generalmafors übertrugen. Er ward hieburch ju weiterem Dienft: eifer angeflammet. Die Reichsmacht hatte ihre Stel. lung feit bem gten und 4ten November veranbert, und ihr Bordertreffen bis Frenberg vorruden laffen, ju Rof. fen aber einen Borpoften angelegt. Der übrige Theil gebachten Heeres und ber ferbellonische Haufen hatte fich ben Cauenftein gelagert, und bas vorige Lager ben Strup. pen, wie auch der Poften ju Pirna, nebft ben Bruden uber ben Bluß, murben nur von einigen 1000 Mann leich: ten Wolfern befest gehalten. Um von biefer feindlichen Stellung die vollige Gewißheit ju haben, fo grif ber Berr Beneralmafor von Manr ben 4ten bes Abends die auf den Vorposten stehende Panduren mit 300 Mann von ben Frenbataillons und 200 Hufaren an. Er verjagte fie aus der Ziegelscheune ben Pirna, welche mabrend des Ungrife burch bas von bem Seinde angelegte Reuer in bie Miche gelegt murbe. Er verfolgte fie barauf burch Rlein. Gedliß bis jenfeits bes ben Grod : Gedliß gelegenen Bar-Machdem er bie Stellung bes Reindes genugfam wahrgenommen, und feinen Bug gefichert hatte, fo fam er nebft zwen Befangenen im Lager gurud, ohne mehr als einen Jager und zwen Mann von feinem Frenbataillon verlohren zu haben. Ben diefen Umftanben befchloß die Beneralitat, bie Poften ju Gamich und Maren ju ber: laf:

laffen, um bem Beinbe bie Rlanke nicht blos ju geben. Daber jog bas Deer ben gten mit Unbruch bes Lages in verschiedenen Saufen über Bennewiß und Reffelsoorf, wo es gegen Mittag anlangte, und ihre Borpoften ju Porfchapel, Bergogsmalde und Wilsbruf ausstellte. Auf biefem Buge fiel zwischen bem hintertreffen und ben Panduren, ein vor die lettern nachtheiliges Befechte vor. Den Gten bes Morgens erfuhr man, bag ber Feldmars ichal Daun bem Prinzen von Zwenbritefen eine beträcht= liche Berftarfung jugefchicft batte, welche nach s ubertriebenen Bugen, ben sten ju Bifchofswerda eingetrof= fen mare. Den Gten bes Abends fonte man beutlich fes ben, wie sich biefer gange Haufe, ben man auf 20000 Mann fchatte, nachbem er über die Clbe gegangen, ben Lockipit in Schlachtordnung ftellte. Da in den Borftabten in Dreeben feine Befagung war, fo blieb bie in ber Stadt befindliche Befagung, Die gange Racht im Gewehr. Den 7ten bes Morgens befette ber Berr Beneral Manr bie Borftabte mit feinem Bataillon, mit bem Frenbataillon von Chafignon, zest Monjou und ben fcmargen Bufaren: Es murben unverzüglich ben 8ten leicht brennenbe Gachen in die Saufer ber Borftabte, bie ben Stabtgra= ben umgeben, und ben Wall bestreichen, gebracht, und ber Dresoner Sof benachrichtiget, baß, wenn ber Feind fich ben Borftabten nabern folte, man felbige ohne Berjug in Brand fieden wurde. Daun hatte fich wirtlich borgefest, Die Preuffen aus Dresben au vertreiben. Schon als ber Ronig mit ben Ruffen ju thun batte, mar bas fein Borfat gewefen. - Schon bamals batte man gebrobet, auf Diesen Fal Die Vorstädte anzustecken. des Konigs Sieg und geschwinde Ankunft in Sachsen, verbinderte Dann und bas Unglud ber Stadt. Ciest Reb. groff. Beld. 3 Tb. mar

mar ber Ronig nach Schlesien gegangen, um Reiffe und Cofel ju entfeten. Jest bachte Dann feinen Enb. gwed befto leichter ins Werf ju fegen, ba Pring Benrich mit einem Theil feines Seeres ben Ronig begleitete, und ber Ueberreft beffelben ju ichwach mar, ber Sauptmacht ber Desterreicher und ber Reichevolfer, Die Ginnahme von Dregben gu verwehren. Begen Mittag grif ber biterreichische Vorderzug unsere Susaren und die Frenbataillons, die fich ju Striefen und Grinewiefe gefet hatten, Begen bren Uhr bes Nachmittags fam ein feindlicher Saufen Reuter und Sufaren, Die aufferften Begenben ber Stadt ju beobachten. Dhngefebr 300 Dann bavon, Die fich in 4 Saufen gerheilt hatten, naberten fich bem Barten ber Grafin Mofchinsta bis auf einen Rlintenfchuf, und waren eine Zeitlang mit unfern Sufaren handgemein, von benen ein Officier und 3 Mann bet-Ingwifthen hatte ber Bert Beneral munbet murben. Manr einige fleine Stude in bem groffen Barten pflangen laffen, und ben Sufaren einige Compagnien gur Unters fügung zugefchickt, woburch bem Reinde viel Leute getobe tet wurden, welcher fich darauf gegen Abend juruchog. In ber Stadt war alles unter bem Bewehr. Unterhalb berfel: ben war eine Schifbrucke über bie Elbe gefchlagen. In Der Macht warb bas Bepace bes Seeres übergefest. Den gten fruh mard ber herr Obrifte von Ihenplig mit 700 Mann und einigen Studen Befchus in die Redouten geftellt, welche bie Vorstadt umschlieffen, um im Sal ber Moth bie Sufaren und Frenbataillons zu unterftugen. Dachmittage rudte ber feindliche Vorderzug in Schlachtordnung gegen Die Stadt von ber Seite bes groffen Bartens bor bem pirnaischen Thore. 200 schwarze Husaren und 200 Mann vom Frenbataillon Monjou, welche dafelbft ftanden, foch:

ten mit bem Beinde. Aber Die groffe lleberlegenheit nothigte fie, fich in die Borftade jurud ju gieben. fen waren im gingendorfichen Barten 4 Stude gepflangt, woraus man ben Feind auf der Geite befchoß. Der Reind grif fo fort die fleinen Redouten an, übermaltigte bren berfelben, brang burch die pirnaischen und rammenschen Schlage, bis an bas zinzendorfische Saus, und fam in ber Borftabt fo weit, bag ein ofterreichischer Golbat ben ber Bugbride bes pirnaifchen Thores erfchoffen warb. und bag man fich genothiget fabe, einige Studfchuffe auf bas zinzendorfiche Haus zu thun, um die Desterreicher baraus ju vertreiben. Wahrend bem Ungrif ließ ber Reind fein Befchut bis in die Stadt fpielen, und verschiebene fechspfundige Rugeln fielen in bas Zeughaus, in bas Saus der Pringen, und in die Saufer von Loof, von Mnischeck und bes Rath Fritschens. Gine Rugel fchlug fogar vor bem Saufe bes Felbmarichals Grafen von Riitoweln nieber. Das Beschutz auf ben Ballen nothigte bie Beinde, fich gurud ju ziehen, und man nahm ihnen fogar noch por bem Anbruch ber Macht alle Redouten, beren fie fich bemachtiget hatten, wieber ab. Das preuffifche Deer, welches ber Berr Generallieutenant bon Ibenplit anführte, gieng gegen Abend über bie Schifbrude burch bie Stadt, lagerte fich unter bas Befchus ber Deufadt, und blieb bie Dacht unter bem Gemehr. Berr Beneral von Manr hatte ben betrubten aber noth= wendigen Befehl, die Borftabte mit feinen Freybatail= Ions und 4 andern Bataillons ju behaupten, und felbige in Brand ju fteden. Dis fonte nicht ben einem formli= chen Angrif vermieben werben. Die meiften Saufer berfelben von bem pirnaischen Thore an, bis gegen bas wildbrufer Thor, bestreichen theils wegen ihrer Sobe von 6 M 2 bis

bis 7 Stockwert, theils wegen ihrer Rabe an bem Graben, bas innerfte ber Stadt. Der Sof und ber Stabte rath maren von diesem Schritte benachrichtiget. Der lettere hatte burch bie Richter ber vorftabtifchen Gemeinen ben Bewohnern ber Borftabte foldjes andeuten laffen. mand als der feindliche Belbherr fonte biefem Unglack daburch vorbeugen, wenn er nemlich nichts gegen bie Stadt unternommen batte. Allein gegen Mitternacht erhielt ber Gouverneur von Dresten, von bem herrn General Manr burch einen Officier ben Bericht, bag man arbei ten bore, und bag es scheine, als ob ber Feind Batterien erbaue, auch Befchut barauf pflange. Alle bie, welche ben Reind ju beobachten aus ber Stadt gefchickt waren, muften ein fartes Feuer ausstehen. Das vorgegangene nebft biefen Borbereitungen gaben genugfam ju erfennen, baf ber Reind die Vorstädte benm Unbruch bes Tages mit Bewalt angreifen, auch fich felbiger bemeiftern mochte, indem ihm der Eingang wegen Sohe der Saufer nicht freitig gemacht werden konte. Es blieben alfo bem Bonverneur feine andere Maasregeln zu ergreifen übrig; als Diefenigen, welche ber Bortheil feines herrn, bie Rriegs= regeln und feine eigene Ehre anzeigten. Das Zeichen wurde burch ben herrn General von Manr gegeben, und einen Augenblick barauf fahe man ben roten Rovember fruh um 3 Uhr bie meiften Saufer ber pirnaifchen Borfabt, die an den Graben ftoffende Saufer, und zwen in ber wilbdrufer Borftabt in Flammen fteben. 280 Baufer in allem wurden Brandmaler bes bfterreichischen Berluchs, fich von Dresden zu bemachtigen, und 4 Perfonen famen ben Diefem Ungluck ums leben. Die 6 23a= taillons nebst ben 700 Mann zogen sich burch bie bren Thore, welche fo fort barauf verrammet murben, wieber

in die Stadt, und durch selbige giengen die Frendataillans über die Elbbrücke. Den 12ten schien es dem Feinde Ernst zu seyn, die Stadt anzugreisen, er zeigte sich in Schlachtordnung, und in der Stadt wurden alle mögliche Gegenanstalten vorgekehret. Er zog sich aber in sein Lager hinter dem grossen Garten zurück. Endlich kam der König, dieser von allen seinen Feinden so gefürchtete König nach glücklichem Entsatz der Vestungen Neisse und Cosel nach der Lausis. Dun giebt Daun alle seine gez machten Entwürse auf. Er hebt den 16ten November sein Lager auf, und ziehet sich nach Bohmen zurück. Der Herr General von Mayr gab dessen Volkern bis an die bohnnische Grenze das Geleite. Dis war seine leszte Kriegshandlung.

ľ

ì

Š

1

1

Denn ju Unfange bes Decembers bezog er mit feis nem Bataillon fein Winterlager ju Plauen. Die un= aufhörlichen Bemühungen hatten feine Gefundheit untergraben. Er verfiel in eine 13tägige bigige Bruftrants beit. Alle Umftande fundigten ibm feinen Tod an. gitterte-zwar nicht bavor, bag er zur Rube gebracht merben folte. Allein er überbachte bie Folgen ber Ewigfeit, Da er ohnedis feinen Beiftlichen feines Blaubensbefentniffes ben fich hatte, fo unterredete er fich mit feinem Beren. Gecretair, ber eigentlich fich ber Bottesgelahrtheit gewidmet hatte. Er ward burch beffen Bortrag vom ewi= gen ausnehmend gerührt. Ueber feine Auflofung bezeigte er eine helbenmuthige Belaffenheit. Aber er erfante jugleich eine mahre Reue über alle Gunben. Ueberzeugt von eigener geiftlichen Armuth, ergrif er bie Berechtigfeit bes Mitters, ber fur bas menschliche Geschlecht aller Religionen gestorben, und gelobte bemfelben mit Mund und Sand eine ungezweifelte Befferung. - Auf beffen Berbienft

M 3

verschied er den zien Januar 1759 am erfolgten Schlage. Sein Körper ward zu Plauen mit friegerischen Sprenzeischen in der Gottesackerfirche vor dem Altar in einem mit schwarzen und stark verbrämten Sammet überzogenen Sarge beerdiget.

Unfer Berr Beneralmajor war fcon gebauet, hatte ein Grubgen im Rinn, und einen gebrechfelten guß, et hatte eine furze aufgestutte Dafe und fleine Mugen, bie ihn nur im Born verftelleten. Geit einigen Jahren warb er febr bict, welches ihm misfiel, und woher er, um foldes ferner ju verhindern, alle Leibesbemuhungen übernahm, auch unabläßig viel, und zwar ben schlechteften Seine Geele bleibt ein Urbilb. Toback rauchte. erfuhr, fo lange er lebte, nicht, wer fein Bater gewefen: Dis, ber Erwerb feines Stiefvaters, bofe Benfpiele und naturliche Fluchtigfeit, brachten ibn in feiner Jugend gu Rebltritten. Geine Rabigfeit war aber vortreflich, wenn er auch gar nichts gelernt gehabt. Er war alles, was man haben wolte, aber feine naturliche Flüchtigfeit mach te, baf er taglich als ber Biberfpruch fein felbft fich zeigte. Er kargte ben kleinen Ausgaben; und warf 100 Ducaten Sonderlich fpielte er gern hoch, und meift gludlich. weg. Er hinterließ zwar prachtige Sachen, aber nut 28 louisb'ot baar Beld und Schulden. Mach Bezahlung ber legten find fein Berr Gobn, ber eine geringe Rriegsbedienung ben ben biterreichischen Bollern befleiben foll, eine Tochter, und eine feiner Benichlaferinnen, laut bem 1758 gemachten legten Willen, feine Erben. Bierzehn Jahte batte er von ben lettern swo ben fich, und fo widerfprechenb

dent feine Bemilthsbeschaffenheit war, fo bestanbig mar feine Giferfucht fpaniich, italianisch. Er mar munbers' lich , wer fich aber feiner Schwache bebiente , regierete ibn unumschränft. Wer die lettere nicht fante und brauchte, Fonte nicht lange Umgang mit ihm haben. Er übertrieb alles, auch die Leibenschaft ber Freundschaft. Auffer ber Mittagsmablgeit trant er weber Wein noch Bier. batte einen febr offenen Ropf, laß viel, und befaß ein vortrefliches Gebächtnif. In ber Geschichtskunde und Erdfentnif fo wol als Thonfunft fonte man ihn ftarf nennen. Die Chrbegierbe mar feine ftartfte Leibenschaft, ber er alles aufopferte. Er liebte baber die Pracht, und be= Bigte fich barin als ein wahrer Orientaler. Die Ehrbegierbe brachte ihn mit bem Grafen von St. Germain in Streit und aus baprifchen Diensten. Ihr opferte er ben Bisthum auf, und verließ die fachfischen Dienste. Ihr folgte er, ba er endlich in preußische trat, welche er fich lange vorber gewunscht batte. Gie trieb ibn an, in benjelben alles zu thun. Er lebte als hannibal, und ftarb fo from als Barbeleben, obgleich in romisch : cas tholitcher Religion Geine Tapferfeit ift ohne Zweifel. Seine vornehmften Befehrten und Officiers feines Batail-Ions find die Herren Majors de l'homme, de Courbiere, Hauptleute Suefmild, bes Granges, von Gravenreuth, von Barmont, die Premierlieutenants Schmidt, von Warnstadt, Sahn, Gubner, bie Ges condlieutenants B. von Dhnrn ben dem Befchun, Reuß, von Schieck, Kumpel, von Bulow, von Polnis, Gener, von Benicke, B. de Guiraud, von Palin, Pie= M 4

Lieberoth, von Eversmann, und der Frenwillige Beier. Sein Flügelabsutant war der Herr Lieutenant von Steuben, leitwisischen Regiments, ein geschickter angenehmer Officier. Sein Bibliothecarius Herr Pratorius. Noch mehr kann von des Herrn Generalmasors Nachruhm meine Leser nachstehende Standrede belehren, die ihm deffen Secretair D. G. B. und Mitglied der königlichen deutschen Geselschaft zu Greisswalde, Herr Johann Friedrich Tiede in dem Trauerhause gehalten, und die in Plauen gedruckt worden. Vielleicht sind meine Leser zusrieden, solche hieselbst wieder abgedruckt zu sinden.

## Sochansehnliche Traucroersamlung!

Sienn die Tage ber Menfchen, nach ihren Berbienften, "abgezählet wurden: fo burfte bie Welt noch lange nicht ben Berluft eines Mannes bedauren, ber ihr fo "viel Ehre machte. Allein, bas Aufferorbentliche, und "fo ju fagen, die Bunbermerte ber Matur find felten von Janger Dauer. Und nichts ift natürlicher. Der Don: "ner, ber gar ju heftig tobt, verschleubert feine Blige Ein Baum, ber feinen Buche übertreibt, gerreift entweder seine Saftrobren, und verdorret; ober er wird zu feiner Bestimmung untauglich. Diefes Gefet "ber Matur gilt auch ben Menschen. Der grofte Theil ber Selben, und aufferordentlichen Beifter fomt, mitsten unter ihren groffen Absichten, und unter taufend blu-"tigen Befahren, um. Sterben fie auch eines naturli-"chen Tobes: fo geschiehet es boch weit eber, als es bie 3. Belt winfchet. Die erhabenen Manner, bie ber noch "erhabnere Berfaffer ber Dentwurdigfeiten ber brandens "burgifchen Gefchichte, burch ihre Lebensbeschreibung ju berewigen geruhet hat, ftarben im 43ften Sahre ihres Miters. Alexander und Carl ber Zwolfte wurden nicht einmal fo alt. Laffen Gie es uns magen, meine Berren, ju glauben : baß fie langer gelebt hatten, wenn fie Die gemeine Bahn bes groffen Saufens betraten. Wir find Menfchen. Gine einfaltige Wahrheit! Aber eine Bahrheit, die aufferordentliche Geelen nicht begreifen tonnen, oder wollen. Gie haffen alle Reffeln. Gie bemuben fich, Die Schranken ber menschlichen Rrafte gu Berfprengen; und, indem fie fich uber die Sphare ber Menschheit fchwingen, bemerten fie nicht, baf ibr trager und irbifder Rorper fie beståndig herabmarts giebet. Sie leben nur fur ben Beift, und vernachläfigen ben Leib. Aber, er rachet fich bald, wenn ber erhiste Duls "fich verirret, und bas fchaumende Blut in Gabrung fomt. Die Matur, Die nur bas Mittelmäßige liebt, beftraft alebann ben Berfuch, fich in bie Battung hoberer Be-Jen ju verfegen. Indeffen fen es fern von uns, ber Bemachligfeit, und Mittelmäßigfeit bas Wort zu reben. Stirbt benn ber ju jung, ber innerhalb 43 Jahren, burch feine groffe Sandlungen, ein Jahrhundert erreiche te? und wer benft benn flein genug, fich unbemerft 80 Jange Jahre burch bie Welt Schleppen ju wollen? Es fen auch fern von uns, allen Greifen, ben Rubm groffer Beifter abzusprechen. Bielleicht hatte ihr Rorper "eine gludlichere Unlage. Bielleicht entwendeten fie ben "groffen Gefchaften ihrer Geele, einige Stunden, Die fie "ber Erhaltung ihres Rorpers widmeten.

"Bochansehnliche Trauerversamlung! Biet fe-"ben Gie die Bahre eines Mannes, ber ber gemeinen Beitrechnung nach 43 Jahre, feinen Thaten nach aber "weit, weit langer gelebt bat. Gines Mannes, ber ,auch alsbann lebte, wenn ber grofte haufe fchlaft, ober feinen Leib maftet! Gines Mannes, ber vielleicht noch bebte, wenn er nicht in furger Beit gu lange, ju viel "gelebt batte! Gines Mannes, von beffen Tagen man munschen muß, daß fie burch die Jahre vieler mittel-"maßigen Menschen waren verlangert worden! Berbienfte ersparen bem Dichter bie Mufe, und bem "Lobredner die Zeit. Er bleibt ohne benbe groß. "Befchichte bes gegenwartigen Rrieges ift fein Leichen-"ftein. Die Tagebucher ber Feinde find fein Dentmal-Eine jebe Armee bebauert feinen fruben Tob; benn "eine jebe munfchte, ibn jum Felbherrn ju haben. "ware auch allenthalben bes Beinbes Schreden gewefen, "Er wurde einem jeden Rriegsheere Chre gemacht ba-"ben. Und wie groß mufte er nicht fenn, ba er felbst "ben preußischen Baffen Chre brachte? Er mare gewiß ber Turenne Brandenburgs geworden! , Gnade bes groften Monarchen, und Geines Ihm abn-"lichen Durchlauchtigsten Herrn Bruders; Die Rlage "ber gangen Armee, bie ihren Berluft bebauert, und "bie boshafte Freude ber Feinde barüber: "Stof ju der weitlauftigften Lobrede? Allein, ju geofchweigen, baß folches mein gegenwartiger Zwed nicht "ift; wem folte ich bie bligenbe Gigenfchaften biefes "groffen Mannes erflaten? Ihnen, meine Berren? , Ges

"Gewiß, ich wurde Ihnen nichts Reues fagen. ben Gie nicht felbst ihn in ben blutigsten und entscheis benften Augenbliden rubig und unerschrocken gefeben? "Sind Gie nicht felbit Zeugen feines Gifers fur bes Ronigs Dienft gemefen? Baren Gie nicht jugegen, wenn er burch feine geschickte Ginrichtungen bie ges "fahrliche Abfichten ber Reinde vereitelte? "feeliger Beift, baf wir Dir fur Deinen unermubeten "Fleif, fur Deine Schlaflosen Machte, woburch Du Dich, ju unferer Sicherheit fcmachteft; bag wir Dir für abas nachahmungswurdigste Mufter, welches Du bin-"terlaffen; bag wir Dir fur Deine Treue, und ben Gis "fer, womit Du unferm geliebten Friedrich, feiner "Armee, und unferm Baterlande gebienet haft, ben "innigften Dant, ben Deinem Garge, noch abstatten. Er= Maube, unfterblicher Mann, bag wir nicht aus Mobe, und Pflicht, fondern aus Liebe und Sochachtung an-"jest Deiner Bahre folgen. Wer ift bier, ber Dich "nicht kante, und wer kante Dich, ohne Dich zu lieben? niemals miffe es unfern Armcen an Dir Miemals, "abnlichen Generalen fehlen! Diemals muffe fich ber "Feind eines Manre ruhmen tonnen!

"Hochansehnliche Trauerversamlung! Man "hat mir aufgetragen, Ihnen, für die Mühe, welche "Sie sich geben, den wohlseligen Herrn General zu seis "ner Gruft zu begleiten, den gehorfamsten Dank, mit "kurzen Worten abzustatten. Ich werde es aber uns "terlassen, weil ich überzeugt bin, daß Sie es insgesamt "für Ihre Schuldigkeit gehalten, und für einen Zoll,

HVS les 6

"den sie dem Andenken dieses seligen Mannes entrichten "mussen. Berzeihen Sie es mir, wosern ich eine Aus-"schweisung begangen zu haben scheine. Wer kan ben "dem Sarge grosser Männer reden, und von ihren Ver-"diensten schweigen? Und was habe ich denn gesagt, was "Sie selbst nicht noch schöner und nachdrücklicher würden "gedacht haben? Es bleibt mir nichts übrig, als die "Hinterlassenen des wohlseeligen Herrn Generals, und "mich, Ihrer Gnade, und Wohlgewogenheit auf das "angelegentlichste zu empsehlen.

Hier ruht der Weise, der Held! Er ftarb für uns zu bald, Für den jest jauchzenden Feind ward er nur viel zu alt. Wen Friederich belohnet; wen alle Feinde scheun, Wie klein muß dessen Tabler, wie groß sein Nachruhm seyn!

See that I we want to store.



ປາທຽນລະ ເກດວັຊະດ ແປກທາຍໃຫ້ນີ້ ທີ່ ກຳຖືກປົກກີ. ເປັນຊີ ແລະສະ ໜຶ່ງ ປາການ ແລະໄດ້ຕົ້ນ ໝາຍຄົນ ພ້ອງ ຄົນຄູ່ຊີ ທີ່ໄດ້.

#### VI.

## Geschlechtsnachrichten

Des

hochadelichen Hauses

# von Wengty.



### Geschlechtsnachrichten

von Wenfty.

- Land Transport of Market

icht alle adeliche Geschlechter, die sich auf fy endigen, sind eben deswegen slaufsschen Hortommens. Die adelichen haben ihre Namen größentheils von denen Guthern hergenommen, darauf sie woh

neten, und die sie befassen. Es konten also edle Geschlechter, die deutschen Herkommens waren, ein Guth
erwerben, das einen polnischen Namen hatte, und davon ihre Benennung erhalten. Man nuß daher auf andere Umstände als den Namen allein sehen, wenn man
wahrscheinlich darthun will, daß ein Geschlecht polnischen
Herkommens sen (a).

\$ 2.

Ich glaube, daß das hochabeliche Geschlecht derer von Wenisch in Schlesien, wirklich stavischen, und nicht deutschen Herkommens sen. Die Endigung in kn ist

<sup>(</sup>a) Siehe meine Rentniß bes hohen und niedern Mbele.

ift aber nicht ber einzige Grund meiner Bermuthung. Es tomt bagu, baß Schlesten vormals ein flavisches Land gemefen, und ber Machbarfchaft wegen flavifche Befchlech= ter ins land gezogen; daß bas Beichlecht einen runden Schild führt, beffen fich bie flavischen Geschlechter bebienen; und endlich, daß die Haus 1571 vor dem Berjoge von Brieg Beweiß ihres wahren abelichen Sertom= mens zu führen, nothig zu fenn erachtete, welches nicht geschehen burfte, wenn das Geschlecht als ein-beutsches Saus in Schlesien befant gewesen mare. Rach benen Ramiliennachrichten fammet bas Baus, wie bie von Tichammer von benen Grafen von Bieberftein, weldes man aus benen im Wappen befindlichen Sornern Ber: Sie gehoren benbe zu ber polnischen Familie Rogala, welche von Rogi, Sornern, feinen Damen be-Kommen. Den Damen Rogalier, Rogalinstier, baben die von Bieberftein wegen ihrer Wappenhorner bekommen, ba Boleslaus Crivousti zu bem Birschhorn noch ein Buffelshorn hinzugethan. Dachher haben fie fich von ihren Buthern bald Loffy, bald Bengen, balb Chungwefn genant. Gine andere Samiliennadricht will, daß die von Bieberstein 1230 aus der Schweiß nach Polen gefommen waren. Mas ober Matthias bon Bengen, foll, wie Sinapius behauptet, fatt bes Damens Bieberftein ben von Benken zuerft nach Schlefien gebracht haben (b).

Zwen Bruder biefes Hauses Hans und George von Wengen ersuchten im angeführten 1571ften Jahre ben Bergog von Brieg, Georg ben zten ihnen ein Rit-

<sup>(</sup>b) Sinapius in Schlef. Cutiol. Th. 1. G. 1027 372. Th. 2. Ø. 1103.

terrecht jum Beweiß ihres vaterlichen und mutterlichen Moels zu fegen. Der Bergog besette folches wirklich mit einem Marichal, ber baben ben Borfis batte, und eilf abelichen Benfigern. Erfterer war hans Chirn von Tirpis ju Dandorf und Ratichfowiß; biefe waren 1) Adam Pogrell zu Mickris 2) Cafp. Danowit au Johsborf. 3) Dans von Leiningk auf Groß-Jenawik und Kreifelwik. 4) Walten Gregersborf su Gregersdorf. 5) Balthafer Tschesch von Plott= niß zu Roppen. 6) Dietr. Nimis ober Nimtsch zu Wilkan. 7) George Mulheim ju Gaule. 8) henrich Schenck zu Marschwiß. 9) Bans Beffe von Ra-Bersdorf ju Mangschiff. 10) Ulrich Reideburg von Lorensberg zu Michelwiß und 11) Henrich Oppersdorf zur Beide, Amtmann zu Klein Delfe. Bor diefen bewiesen die Bruder von Bengen

a) Ihr eigenes vaterliches Wappen, in bessen Schilz be ein Hirschgeweih mit 6 Enden und ein Wiesenz horn einander aufrecht entgegen stehen.

b) Ihrer Mutter das sitschische Wappen

c) Das adeishofische, ihrer Baters : Mutter Wappen.

d) Das kottulinskische, ihrer Mutter Mutter Wap-

Ben jedem Wappen schworen die nachsten Unverwandten, daß sie denen von Wengky augehörten. Hierzauf erhielten die zwen Brüder einen herzoglichen Versichezungsbrief in Brieg den isten Merz 1571 auf Pergament mit denen darin gemeldeten Wappen und anhangenden fürstlichen Siegel, welche Urkunde noch jest Herr Johann Friedrich von Wengky auf Mückendorf der alteste des ganzen Geschlechts in Händen und Verwahrung hat.

Leb. groff. Seld. 3 Th. 97. \$.4. Das

§. 4.

Das adeliche angebohrne Wappen dieses Hauses bestehet in einem runden Schilde, in welchem zur rechten ein silbern Hirschgeweih mit sechs Enden, zur linken ein silbern Busselsborn, gegen einander aufrecht stehen im schwarzen Felde. Auf dem offenen adelichen Helm siehet man ebenfals die nehmlichen gegen einander stehende Hörener. Die Helmbecken sind schwarz und Silber. Ob nun aus diesen Hörnern auf eine unächte Abkunft des Hause nach der Vorschrift des Herrn Hosgerichtsassessons in Leipzig, Hommels, geschlossen werden könne, kan ich durche aus nicht absehen, und wil es seiner Verantwortung gegen dieses ansehnliche Haus überlassen (c).

\$. 5.

Der gemeinschaftliche Stamvater aller jest in Schlessien lebenden Herrn von Wensty, ist Georg von Wensty, int Georg von Wensty fin auf Mahlendorf oder Maltendorf und Peterscheide Er hat Catharinam von Adelschof zur Gemalin gehabt. Bende sollen seit 1482 im Chestande 60 Jahr gelebt, und wohl 80 Jahr alt worden senn (d). Die Kinder, die sich erweisen lassen, sind:

1. Johann von Wengen (§ 6).

2. Hans von Wengen (§ 7).

Henelius fagt, 1346 sen Maß ober Matthias von Wenkin nach Schlesien gefommen, und habe zwen Sohne gehabt Hans und George. Einer von benden ist also sein Vater, und seine Mutter eine von Bischofstwerder, seiner Gemalin Mutter aber eine von Speiser

ges

<sup>(</sup>c) Lucae Schlef. Chr. p. 1862. Hommel Comm. de particula: Bon. Wappenbuch Th. 1. p. 73. S. auch oben f. 2. (d) Stehe (f 3.) Vniv. Lex. B. 55. Thebesii Lignitz. Jahr: bucher Th. 2. p. 356. Sinap. Schlef. Curios. Th. 1. p. 1027. Th. 2, p. 1103.

gewesen. Der Maß ober Matthias von Wengky, ber nach Thebesio 1476 vorkomt, und welcher von Joshann, Herzog von Oppeln und Oberglogau seiner Frau Catharina, Dietrichs Frankenbergs Tochter, alles, was er im Guth Nosenau im pitschnischen Weichsbilde gehabt, zum Leibgedinge ausgelassen, muß also uns sers Georgs Bruder oder Vetter gewesen senn.

\$ 6.

Johann von Wenisch und Petersheide, ein Sohn bes Georgs von Wenisch und Cathar. von Adelshof (5). Er war 1529 des Herzogs Friedrichs des ältern von Liegnis, und als der 1547 gestorben, des Georgs von Brieg Rath, und seit 1548 des Stifts St. Hedwig in Brieg Dechant, ein berühmter und seiner Herrschaft beliebter Mann. Cuntadi singt von ihm so:

Initio mentes Sophia formavit, et inde Adfuit edictis confilisque Ducum.

In ber Familienurfunde, von 1588, Die ju Plohmule noch befindlich, beift er herr in Krippis, Kraufenatt und Rlein - Briefe. Im boben Alter gieng er noch beftanbig ju Buf nach Sofe, flagte bagegen immer iber Schmergen an Armen und Handen, bagegen bas hirschberger Bab feine volkommene Sulfe leiftete. Bulest wolte er im boben Alter wegen feiner Schmerzen feine hoben Mems ter niederlegen, mard aber bom Tobe übereilet. Denn als er 1562 ben 17ten October ben Sofe war, um über Bans Linger und Barth. von Reibnis ein Urtheil ju fprechen, überfiel ihn in Begenwart bes Bergogs und ber Rathe folche Schwachheit, bag man ihn in die frene Luft fur bas Bimmer bradite, und auf eine Bant nieberfeste. Go balb er wieder in etwas ju fich felbft fam, fagte er, weil er bas bergunabende Ende verfpurte, feinen legten n 2 Wil.

Willen benen fürftlichen Rathen vor. Der Bergog fant auf fein Bitten felbft zu ihm, verfprach feinen mundlichen letten Billen auf fein Erfuchen ben Rraften ju erhalten, und ließ feinen immer fchwacher werbenden Rath auf einem sammeten Polfter auf die Bank, nachher auf ein bergugebrachtes Bette legen. Allein biefer Mann farb balb barauf unter ben Sanben ber Geelen : und Leibesarate bes Esaias Frebawers, Diaconi ju Brieg, und bes D. Med. Abrah. Sehlers, im 70sten Jahr feines Alters, und muß baber ohngefehr 1492 gebohren fenn. genden Tages ward er aus feinem Saufe, wohin ber Leich: nam gebracht mar, von benen Vicariis bes Stifes jur Bruft getragen, woben ihm ber Bergog, Die Bergogin, die Rathe, auch der gange Sof, Sof Frauenzimmer, Magiftrat, Burgerschaft und Stadtgemeine bas lette Be: leite gaben. Er mard in ber Schloffirche ben bem Dre digtstuhl beerdiget, ba ihm Undreas Efig, Schlofipre: biger, bie Leichenpredigt bielt. Er ift unvermablt geftorben, und hat feines Bruders Cohne Sans und Geors gen bon Wenfty ju Erben eingefest. Die barüber ausgestellte fürftliche Urfunde wird noch jest in Mickenborf aufbehalten. Er foll auch ein herrliches Bermacht: nis vor bie aus feinem Befchlecht Studierenbe ausgefest haben. Db folche fromme Schenfung noch in Brieg vorbanben fen, fann ich nicht mit Bewißheit fagen (e). find noch folgende Urfunden borhanden, die biefes Stipendium betreffen. 1. Gin Brief vom gten Rebruar 1654 vom briegischen Rath, ber bie Stipendiengelber bon 450 Rhir. auffundiget, weil foldje vor 7 Procent ber:

<sup>(</sup>e) Siehe Mart. Malii Goerlic. Sterbekunft, bestehend in auserlesenen Erempeln erbaulich gestorbener. Gorlig 1593. 8vo. p. 253. seqq. Cunradi Siles. Togata. p. 333.

verzinset werben mussen. 2) 1654 am Tage Martini theilten sich indiese 450 Rhlr. Hand George von Wengsky auf Peterwiß, Joach. Ernst von Wengky auf Piohmuhle, Ioh. Friedrich von Wengky, Inhaber von Glambach und Ruppersdorf, und Johann Georg von Wengky auf Krippiß und Tschantichwiß, und versprechen als Schuldner, es mit 7 Procent zu verzinsen. 3) 1654 den 2ten December schreibt der Nath zu Strehten an Hand George von Wengky auf Peterzwiß, daß er die vom briegischen Nath gezahlten Stispendiengelder lehnet. In der briegischen Schloßkirche ist noch sein Epitaphium zu sehen, wo die Wappen seiner Vorsahren so siehen.

道。

10

s!

M

it.

K,

di

or

di

M

(1)

贈、贈

E.

von Wenfith, von Bischofswerder. von Adelshof, von Speiser.

Dieses und die Abelsprobe seines Bruders Sohne erweiset, daß seine Mutter eine von Avelchof, und die benden Großmutter eine von Bischofswerder und eine von Speiser gewesen.

\$ 7.

Hans der I von Wenkfn und Petershende, ein Sohn des Georgs von Wenkfn und Catharing von Avelshof (§ 5). Er lebte 1524, davon eine Urkunde in Muckendorf Zeugniß giebt. Seine Gemalin war laut diesem Briefe Catharina, und nach der Abelsprobe seiner Sohne (§ 3) eine gebohrne Sitsch, deren Muteter eine Kottulunöki gewesen. Seine Kinder waren.

1. Nicolaus. Bon ihm zeigt eine Urkunde von 1540 in Mückendorf, und nennt seine Gemalin Ottis lia. Der Vater hatte ihm ein Güthgen zu Seufs fersdorf laut dem Briefe übergeben. Er mag N 3

aber unbeerbt gestorben fenn, weil fein Better in feinem Testament feiner Erben von ihm erwehnet.

- 2. Hans 2. § 8.
- 3. George 2. § 32.

\$ 8.

Hand ber ate von Wengen und Peterehende, ein Gohn Hansens und Catharina von Sitsch (§ 7) mar nebft feinem Bruber Georg Erbe feines Bettern Johanns (6 6) und hat mit eben bem Bruber feinen vater: lichen und mutterlichen Abel erwiesen (§ 3). hans von Bengty auf Seiffersborf genant, und mar 1556 Herzog Georgs von Brieg Hoffunker. 1:58 als Berr von Rlein : Briefe vor. Er ift ber ges fegnete Stamvater berer meiften feines Damens. war 1590 Herzogs Joach. Friedr. von Brieg Rath, und erkaufte um bie Zeit bie ruppersborfichen Guther, welche bisher aus verschiedenen fleinen Studen und Bor-Borber wohnten bie von Rees wertern bestanden hatten. Jeboch erhielt er erft 1597 ben volligen Der dafelbit. fürstlichen Auflaffungsbrief barüber, ber noch urfundlich auf bem Jose zu Ruppersdorf aufbehalten wird. Er hat die Kirche zu Ruppersdorf, die 1506 zu bauen ans gefangen mar, vollig ausgebauet, und nach Ausfage bor= tigen Rirchenbuchs burch Ginführung bes erften evangelifchen Predigets 1592 ben Unfang jur Reformation gemacht. Schon ums Jahr 1584 hatte er Rrippig und Ulfche und andere Buther von Banfen von Efchesch taufe lich an fein Saus gebracht. Geine Borfahren hatten ju Detershende im neufischen gewohnt. Er ftarb 1600, und ward ben 27sten Merz in die Kirche zu Ruppers. bort unter bem Altar begraben. Gein Spitaphium ift noch

noch von Holz mit Farben gezieret in der ruppersdorfis schen Kirche zu sehen (f).

Bemalin: 1. Gine von Eschesch aus dem Hause Rrippig.

2. Sophia Gfug, vermählt 1593 nach bem strehlis schen Kirchenbuch.

Rinder: 1. Sans § 9.

2. Catharina ftarb ledig, aber erwachsen 1600.

3. Ludmilla lebte ums Jahr 1623, und war vermählt an Victorin von Zedlig und Weißkirche auf Pestrichau.

\$. 9.

Hand ber zie von Weinkin, ein Sohn Hand bes zien und einer von Tschesch, (§ 8) gebohren 1574. Er besaß um 1598 Krippiß, woselbst er auch wohnte, ob er gleich noch Ruppersdorf und Krausenau dazu erhielte. Er starb den 18ten Januar 1621, und ward in der rupppersdorfer Kirche den 17ten Februar begraben (g)

Gemalin: Hedwig von Sebottendorf aus bem Haus fe Eunern, gebohren 1581, vermählt 1598 Diensstag nach Agnete zu Schreibendorf, starb in Breslau 1621 den 14ten Julius. Ihr Körper ward nach Ruppersdorf gebracht, wo sie in der Kirche den 19ten August begraben, und ihr und ihrem Gemal ein hölzern Monument errichtet.

Kinder: i. Barbara, geboren den zien Julius 1599: Sie starb 1600, und hat mit ihrem Bruder Niscolao ein steinern Monument in der Kirche zu Rupspersdorf hinter dem Altar bekommen.

N 4 2. Hans

(g) Siehe das ruppered. Airchenbuch No. 1. p. 325, 243, 219. 52. No. 2. 446. 453, 594. 615 616, 488.

In zed by Google

No.

<sup>(</sup>f) Siehe tuppersdorfisches Kirchenbuch No. 1. p. 202. 169-203. No. 2. p. 102. No. 3. p. 23. Luck Schles. Chronp. 466 und 1862.

2. Sans Friedrich ber ifte, geb. ben 7ten Jamuar

1601 \$ 10.

3. Micol. Ernest, geb. ben isten December 1601. Er starb 1602, und erhielt mit ber altern Schwester Barbara ein steinern Monument hinter bem Altar zu Ruppersdorf.

4. Georg, geboren ben igten October 1603. § 28.

- 5. Anna Margaretha, geb. zu Krippiß, Miewoch vor himmelfahrt 1605, getauft ben 13ten Man. Sie vermählte sich 1620 Festo Andrea mit Hans von Koschenbar und Storkau auf Heide und Hinern.
- 6. Hedwig, geb. 1608 um lichtmeß, ftarb 1611.
- 7. Barbara, geb. 1609 ben 6ten October, ftarb auch 1611.
- 8. Sybilla, geb. in Krippis ben ben Sontag nach Trinitatis 1611, gefauft ben 19ten Julius. Sie vermählte sich ben 22sten October 1630 mit Hans von Prittwis und Gafron auf Hangendorf.
- 9. Roffina, gebohren ju Krippig 1615, getauft ben 22sten Julius, starb 1630 und ward ben 2ten Man beerbiget.

\$ 10.

Hand Friedrich ber iste von Wenken und Petersheibe, ein Sohn Hand des zten und Hedwig von Sebattendorf, ward geboren zu Wansen, wohin die Eltern wegen der Pest gestüchtet, den zten Januar 1601. Nach seines Vaters Tode theilte er 1621 mit seinem Bruder George, weil aber solcher damals auf Reisen war, so kam die Sache erst 1625 völlig zum Stande. Er erhielt in der Theilung Ruppcrodorf, Mückendorf Tschanschwiß und Glambach, so wie der Vruder Georg, Kriv-

Krippiß, Ulschen und 30000 Thr. Gelb. Der Verzgleich ward ausgesertiget den 14ten October 1625, worin zugleich ein Abkommen besindlich wegen des Kirchenlehns auch Besoldung des Pfarrers zu Ruppersdorf. Die Urschrift des Vergleichs ist zu Krippiß und in beglaubt ter Abschrift zu Ruppersdorf besindlich. Hand Krieddrift zu Ruppersdorf besindlich. Hand Krieddrich starb zu Strehlen den 23sten September 1642, und ward ihm alda den 10ten October eine Leichenprezdigt, hernach den Absührung der Leiche am Wasserthor eine Abdankung gehalten, und die Leiche in der Rupperszdorfer Gruft bengesest (h).

Gemalin: 1. Maria von Roschenbar und Storkau aus dem Hause Schellendorf, Tochter Hausen oder nach Sinap. Casp. von Roschenbar und Storkau auf Schellendorf, und Elisab. von Prittwis und Gascon, vermählt zu Krippis den 27sten Rovember 1622, starb 1633.

2. Rosina von Nimtsch, vermählt zu Strehlen den 19ten November 1639.

Es ist noch eine Urkunde vorhanden vom zten Februar 1644, da Georg von Wengky und Peterss hende auf Arippiß, Ulsche und Tschanschwiß, und Christoph von Gelhorn und Petersdorf auf Jacobin als Vormünder der unmündigen Kinder des Haus Friedrich von Wengky, dessen Wintsch auf Schönbrunn, Wosen und Kummelwiß, die Güther Glambach, Nuppersdorf und Mückendorf im strehlischen Weichbilde gelegen, vermiethen, woben als Zeuge gewesen, Hans von Heugel und Sex

(h) Siehe rupp B. B. No. 1. p. 65, 2. 153, 160. 186. 468. 522. 523. 535. 602. 626. 642. Sinap Schles. Curiol. Th. 2. p. 348.

gewiß auf Baumgarten, Plohe und Terau. Imgleichen findet sich eine Verschreibung, die Ernst Friesdrich von Wengen seiner Frau Mutter Nosina von Wengen, geb. von Nimtsch, Frauen auf Peterwiß, ausgestellet zu Glambach den 29sten Man 1660, daß sie also damals noch gelebet hat.

Rinder erster Che: 1. Nosina Elisabeth, geb. 1623, getauft den 27sten December, hat 58 Pathen gehabt, starb 1624 den 25sten December, und ward

begraben ben 10ten Januar 1625.

2. Hand Friedrich ber 2te, geboren 1625 ben 22sten Februar § 11.

3. Ernst Friedrich, geboren 1627 ben 20sten Ju:

nius § 12.

4. Georg Friedrich, geboren 1629 ben 2ten Day

6. 20.

5. Sigism. Friedrich, geboren 1631 den 15ten Fesbruar, getauft den 24sten Februar, studirte zu Breslau, ist aber daselbst ertrunken, als er 1653 an einem Abend hinter dem Dom gebadet.

6. Joachim Friedrich, geboren zu Brieg 1632 ben 22sten October und baselbst getauft ben 27sten

October.

Rinder zwenter Che: 7. Abam Bernhard, geboren 1640, ftarb ju Strehlen 1642, und ift bafelbft in

die polnische Rirche begraben.

8) Rosina Maria, geb. in Ruppersdorf ben 10ten Man 1642, getauft ben 14ten Man, sie vermähle te sich 1662 ben 21sten Februar auf bem Hause zu Niederjäschkittel mit Carl Friedrich von Kittlitz und Ottendorf auf Niederjäschkittel, und hat sie ber Archibiaconus und Senior von Strehlen, len, Anton Tralles, jusammen gegeben. Sie ftarb 1688 ben 8ten Januar.

§ 11.

Hans Friedrich ber zwente von Wengen und Detershende, ein Sohn Hans Friedrichs des isten und Maria von Koschenbar (§ 10) ward geboren in Krip. piß 1625 ben 22sten Februar Connabends vor Reminif= cere , und getauft ben sten Merz. Er murbe erft Sperjog Ludwigs zu Brieg Page, und 1645 Hoffunker, 1646 kaiserlicher Cornet, kam nach bem Frieden nach haus, und ward bes ftrehlischen Weichbildes Landesale tefter und Rriegscommiffarius, und wohnete ju Rup: peredorf, 1659 mar er ben ber Herzogin Sophia Catha. rina, und 1664 des Herzogs Georg des zien zu Brieg leichenbegangniß gegenwartig. Der Rirche ju Ruppersborf hat er nebst feiner Bemalin 1669 einen filbern inwendig vergolbeten Reld, Patina und Dblatichachtel verehret, und in eben bem Jahr hat feine Gemalin bie bafige 1653 jerschellte groffe Glode auf ihre Roften in Breslau umgieffen, und 1670 auf ben Thurm bringen, und damit zuerft ihrem verftorbenen Bemal ju Grabe lauten laffen. Er ftarb ben 12ten December 1669, und ward begraben den gten Mer; 1670. Er befam ein Monument in ber Rirche (i).

Bemalin: Rosina Elisabeth von Wenken, gebohrene von Borschniß, eine Tochter George von Borschniß und Rosina von Prittwiß, die der ruppersdorfer Kirche viel Guths gethan. Sie ward vermählt den 12ten December 1657 zu Prauß.

<sup>(</sup>i) Siehe rupp. B. B. No. 2. p. 114, 229, 371, 542, 568. 3, p. 11, 51, 812. Luca l. c. p. 1418, 1863. Sinap Schles. Curios. Th. 1, p. 282.

Nach ihres Gemals Tode verglich sie sich 1670 ben 20ften Junius mit ihres Gemals herren Brubern wegen ber Erbichaft, und erhielt Glambach. Den Bergleich haben unterschrieben, Rofina Elifabeth von Bengen, geb. von Borfchnig, Geors ge Friedrich Berr von Rittlis ihr zu biesem actu erbethener fiegscher Vormund und ihr Benftand Joh. Schmidt 3. U. D. Denn Ernft Friebrich von Wengen, Georg Friedrich von Wengfn, Cafpar von Sebottendorf als Benffand und Johann Ernft von Randau als Benftand. Frau Witme verhenrathete fich wieder mit Conrad bon Sauerma von und zu ber Jeltsch, auf Burglehn : Auras, Anichwiß, Hennig und Kungenborf, ber mit jur Collatur wegen Glambach ein= getreten. Sie ftarb zu Glambach 1678 und ward ju Rupperedorf ben 20sten April begraben. überließ Glambach ihrer Schwester, ber Bar. von Hohenhausen in Gifenberg, die es ihrem andern Bemal Brafen von Onhrn überlaffen, von dem es 1738 an den Herrn von Richthof auf Rupe persdorf gefommen.

Kind: Hans George, geboren ben 25sten November 1658, getauft den 2ten December, starb aber den 11ten December und also bald nach der

Taufe.

§ 12.

Ernst Friedrich der iste von Wengen und Petersheide, ein Sohn Hans Friedrichs des isten und Maria von Koschenbar § 10. ward geboren 1627 den 25sten Junius, und den 29sten Junius getauft. 1656 komt er als Herr von Glambach vor. 1660 gab er sei-

ner Frau Stiefmutter eine Verschreibung (§ 10.) 1659 war er ben dem Leichengesolge der Herzogin Sophia Catharina und 1664 des Herzogs Georgs des zten von Brieg gegenwärtig, und nach seines Bruders Hand Friedricks des zten Tode 1670 erhielt er auch Rupperst dorf (§ 10). Er starb zu Ruppersdorf den 10ten September 1692, wie das nicht fern vom Altar daselbst ihm errichtete Monument besaget. Das Guth Ruppersdorf ist nachher bald verkauft an den Herrn von Richthof, dessen Hause solches noch jeho zustänzdig (k).

Gemalin: Eva Magdalena von Sebottendorf, eine Tochter Caspars von Sebottendorf auf Araufenau und Siegroth, ohlausschen Landesältesten,
und Eva von Studniß, aus dem Hause Geroltschiff. Sie ward geboren 1638, vermählt zu Araufenau den 22sten Junius 1660 und starb zu
Strehlen 1705.

Kinder: 1. Ernst Christoph, geboren zu Glambach 1661 den 2osten Merz, und ben 21sten Merz getauft, aber auch schon den Isten May 1661 be-

graben.

2. Hand Caspar ward 1663 den 16ten August zu Glambach unter ungewöhnlichem Gewitter gebohren. Er ward getauft den 23sten August 1663. Er heist 1691 Miethungsherr von Rupperdoorf. Nachher vermählte er sich, und kaufte Unchristen im breslauischen, starb aber daselbst ohne Erben 1698.

Ge:

<sup>(</sup>k) rupperso. B. B. M. 2. p. 152. 218. 240. 255. 274. 545. 822. No. 3. p. 42. 55. 76. 148. 218. Sinap. Schlef. Curiol. Th. 1. p. 871. Th. 3. p. 156. p. 623.

Gemalin: D. von Gafron und Eichgrund, vermablt 1694 ben igten Upril. Gie begrathete nach

ber wieder einen von Frankenberg.

3. Ernst Sigism. geb. in Blambach ben iften Junins 1665 und ben 7ten Junius getauft. ein groffer Rreugtrager gewefen, und ftarb ju Ruppersdorf ben zien Man 1681, und ward ben 13ten Man bafelbft begraben.

4. Georg Friedrich, geboren 1668 ben aten Mert

§. 13.

5. Maria Magdalena, geb. zu Ruppersdorf 1673 ben 4ten August und getauft ben gten August. Sie vermählte fich 1696 an Siegfried Sigmund von Nimtsch auf Kleitsch. Ginapine nennt

ihn Siegni. Friedrich von Nimtsch.

6. Hans Friedrich ber gte, geboren ju Ruppers borf 1675 ben 20sten Julius. Er war Herr von Chursangwit im ohlauischen, er erkaufte folches Buth von Johann Damian Sebottendorf, und ftarb ohne Erben ben 26ften April 1743.

Gemalin: 1. Barb. Bedwig, geborne von Saad, aus bem Saufe Ratichen, vermablt 1702 ben

7ten September, ftarb 1714.

2. Johanna Beata, geborne von Prittwiß, Toch: ter hans Wengels von Prittivis auf Gramfchity und Lanken, und Anna Margaretha von Pofer, vermählt 1715 ben 18ten Junius, welche noch als Witme ju Magmit lebet.

7. Rosina Elisabeth, geb. in Rupperedorf 1678 ben 27ften Februar, getauft ben 4ten Merz, ftarb Den 29sten April 1678.

8. An:

8. Anna Elisabeth, geb. in Ruppersdorf 1679 den 2ten Julius, getauft den 6ten Julius, vermäßlete sich an Caspar Henrich von Filt, Plohe und Buditsch 1702, und starb ohne Erben 1720. Sie war dessen erste Gemalin.

## §. 13.

George Friedrich der iste von Wenken und Petersherde, ein Sohn Ernst Friedrich der iste und Eva Magdalena von Sebottendorf (§ 2) war geboren zu Glantbach 1668 den zten Merz, und den 7ten Merz getauft. Er ward Herr von Wammen im strehlischen, welches er, als das väterliche Guth Ruppersdorf vertauft war, von Eva Mariana von Schindel erhandelte, wo er auch 1732 den 20sten November gestorben, und zu Steinkirche begraben ist (1).

Gemalin: Eva Maria von Nimtsch, aus dem Haus se Schönbach oder Schimpach, eine Tochter Hans Georgen Nimtsch und Stephanshein auf Schimspach und Eva von Kottwiß. Sie vermählte sich 1698 (nach Sinapio 1697) und hat ihrem Gemal eilf Kinder zur Welt gebracht. Sie starb als Witzwe zu Maßwiß auf ihres altesten Herrn Sohnes Suth den 14ten November 1736 und ist zu Großzburg beerdiget.

Rinder: 1. Eva Elisab. geb. in Wammen 1699, getauft in Prauß, sie ward in Steinkirche 1730 ben 21sten Junius getrauet mit Gottlieb Friedrich von Ressel und Tschentsch auf Niederglauche. Sie ist aber bereits 1746 gestorben.

2. Hans

<sup>(1)</sup> Siehe rupp, A. B. M. 2. p. 301. Sinap. Schles. Curios. Th. 2. p. 157.

2. hand Ernft, geb. 1700 ben bten September

3. Johanna Helena, geb. zu Wammen 1702 ben 19ten November, getauft zu Großburg ben 21sten November. Sie ward zu Großburg getrauet ben 28sten Februar 1737 mit Hans Sigm. Wilhelm von Poser, wohnte nachher zu Maßwiß, und starb ohne Erben 1739 ben 20sten Junius, und ift zu Großburg beerdiget.

4. Sophia Juliana, geb. 1704. ftarb jung.

5. Georg Friedrich der gte, geb. 1707. § 18.

6. Helena Susanna,

7. henrich Sigifm. | ftarben jung.

8. Elisabeth.

9. Juliana Elifabeth, geb. zu Wammen 1717 ben 15ten October und noch dieselbe Nacht in Steinfirche getauft. Sie vermählte sich 1737 den 28sten November mit Ehristian Wilhelm Ludwig von Korkwiß, Erb= und Lehnsherrn in Ober = und Nieder- Lampersdorf im bernstädtischen. Sie starb den 16ten May 1756.

\$ 14.

Hand Ernst von Wengky und Petersheibe, ein Sohn George Friedrichs des zten und Euch Maria oder Mariana von Nimtsch (§ 13), ward geboren zu Wammen den Sten September 1700 und getauft zu Prauß. Er ward Herr in Ploh und Maßwiß, auf welchem letztern Guth er seine Frau Mutter und Frau Schwester Johanna Helena die an ihren Tod ben sich gehabt. Er lebt noch.

Gemain: Barb, Sophia von Prittwiß aus bem Haufe Gramschutz, eine Tochter Haus Wenzel bon Prittwiß, herrn von Gramschüß und Lanzfen, und Anna Margaretha von Poser und Panzgau. Sie ist geboren 1694 und hatte sich erst 1721 den sten November vermählt, an herrn Caspar Henrich von Filß auf Plohe. Nach dessen Tode henrathete sie unsern Herrn Hans Erznest von Wenher, 1725 den 14ten November. Sie lebt noch.

Rinder: 1. Hans Friedrich ber 4te. f. 15.

- 2. Cafp. Ernit, geb. 728 den 7ten Januar, ftarb
  - 3. Ernst Friedrich. § 16.
  - 4. George Friedrich. § 17.
  - 5. Sans Adam, geb. 1732 ben 14ten Februar, ge-
  - 6. Sophia Elifab. geboren in Plohe ben 28sten December 1733 und in Strehlen getauft. Sie farb unvermählt zu Plohe 1754 den 29sten Ausgust an einer abzehrenden Krankheit, und ward in Großburg den isten September beerdiget. Die Leichenpredigt hielt ihr Christian Wilhelm Horn, zwenter Pastor daselbst, ist in Brieg gedruckt, und stelt vor, die Vortressichkeit und Glückseligkeit gerechter Seelen.
  - 7. Anna Mariana Beata, geb. 1736 ben 29sten Januar, Karb 1736 ben 25sten April.
  - 8. Juliana Beata, geb. 1738 den zosten Merzeitarb 1738 den zeen April.

\$ 15.

Hans Friedrich der 4te von Wenken und Pertersheide, ein Sohn Hans Ernsts und Barb. Soph. don Prittwiß (§ 14), geb. in Plohe den 24sten Aus-Leb.gross. Zeld. 3 Th. D gust

guft 1726 und in Größburg getauft, widmete fich denen Wissenschaften, und lag denenselben in Halle sehrifteißig ob. Nach seiner Zurückfunft ward er Herr von Churssangwiß und Landesbeputirter des ohlausschen Krenses, lebt noch jest unvermählt.

§. 16.

Ernst Friedrich der 2te von Wenkky und Petersheide, ein Sohn Hans Ernsts und Barb. Soph, von Prittwiß (h. 14), geboren zu Plohe den zen Apr. 1729 und in Großburg getaust. Er widmete sich dem Soldatenstande, und stehet setzt als Lieutenant ben dem sendligischen Negiment Euraßiers in königlich preußisschen Diensten.

\$. 17. 00 , W

Georg Friedrich der 4te von Wengky und Petersheide, ein Sohn des Hans Ernst und Barb. Sophia von Prittwiß (h. 14), geboren in Plohe den 21sten September 1730, und in Großburg getauft. Er hat sich auch denen Studies gewidmet, und ist in Halle auf der Universität sehr steißig gewesen. Er lebt jetzt ben seinem Herrn Vater in Plohe noch zur Zeit unvermählt.

Georg Friedrich der zte von Wenken und Pestersheide, ein Sohn Georg Friedrichs des zten und Eva Maria von Nimtsch (H.13), geboren zu Wammen 1707 den 24sten December, und in Großburg gestaufe. Als sein Herr Vater gestorben, ward er Herr von Wammen, verkauste es aber nach etlichen Jahren, und kauste sich 1736 Tschantschwiß, wo er noch als Witwer leber (in).

Ø0;

<sup>(</sup>m) Siehe empperso. Riech B. Do. 4. p. 195. 212. 228. 267.

Semalin: Sophia Margaretha von Prittwiß, eine Tochter Hans Ernst von Prittviß auf Kreise-wiß. Nach dieses ihres Herrn Vaters Tode lebte sie zu Chursangwiß ben ihrem Herrn Vetter und Vormund, vermahlte sich den 15ten Junius 1740, und ward zu Weichwiß getrauet. Sie ward Mutter von a Kindern, starb aber im legten Woschenbette zu Schantschwiß den 17ten May 1749, und ward den 20sten May zu zwen ihrer Kinder in die adeliche Krippißer Gruft bengesest. Den 4ten Junius darauf wurden ihr und ihrem lesten Söhnlein zu Ruppersdorf das Leichenbegängniß gehalten.

Kinder: 1. Sophia Mariana, geboren zu Tschäntsch=
wiß 1741 den 20sten April, getauff zu Ruppereddorf den Azsten April, starb aber schon den zostenApril, und mard den aten May in die muckens
dorfer Gruft bengesest.

- 2. Sophia Friederica, geb. pu Tichantschwiß 1742 ben 17ten December, und den Diffen December in Ruppersborf getauft.
- 3. Beata Elisab, geb. zu Tschantschwiß 1744 ben 31sten Man, getauft in Ruppersdorf ben zien Junius.
- 4. Georg Friedrich Ernft. f. 19.
- 3. Juliana Margaretha, geb. in Tschantschwiß 1748 ben 10ten Merz, und getauft ben 12ten Merz zu Ruppersdorf.
  - 6. Hans Friedrich der ste; geboren zu Tschantsche wiß 1749 den zeen Man, getauft in Rupperss dorf den 7ten Man, starb den 23sten Man, und

ift in ber frippiger Gruft ju Rupperedorf Ber-

19.

George Friedrich Ernst von Wenken und Pekersheide, ein Sohn Georg Friedrichs des zten und Sophia Margaretha von Prittwik (§ 18), geboren in Tschantschwiß den 19ten Januar 1746, und ward in Ruppersdorf getauft den 23sten Januar. Er lebt noch (n).

§. 20.

Georg Friedrich ber ifte von Wenffn und Defersheibe, ein Cohn Hans Friedrichs bes iften und Maria von Roschenbar (§ 10.) war geboren 1629 ben aten Man, und ben 7ten Man getauft. 1658 beift er Berr von Muckendorf, und ift Stifter ber muckendorfer Linie. Er warb im 24ften Jahr erft berzoglich lignisischer Page, nachher fürfilich-lignigischer Sofverwandter und Jagermeifter genannt. Denn fo wird er genannt, als er ben ber leiche Bergog Georgs bes gten von Brieg gegenwärtig war. 1670 verglich er fich mit seines verstorbenen Bruders hans Friedrichs des zeen Bitme (§ 11). Er ift auch Kriegscommiffarius gewesen. Er farb ju Muckendorf 1684 ben 29ften Februar, und ward ben zten Man ju Ruppergborf beerbiget. Paftor Rofel bielt ihm bie Leichenpredigt, Die auch gebruckt ift, und ber Pafter hartmann von Olbenborf bielt die Abbankung (0).

Gemalin: Urfula Mariana von Randau, geboren 1632 den 29sten Merz zu Brieg, fürstlich lignibi-

(n) ruppersd. Rirch B. Mo.4. p. 247.

<sup>(6)</sup> Ciehe ruppered. B. B. M. 2. p. 143. 226. 3. p. 561. 2. p. 654. 549. 232. 328. 60. 3. p. 77. 4. p 922. Sinap. 2. p. 539. 714. 613.

hische Kammerfräulein seit 1656, eine Tochter Johann Casp. von Randau, fürstlich briegischen Kammerjunkers auf Neudorf und Mariana von Schmolz und Strachau, vermählt auf dem fürstzlichen Schloß zu Ligniß 1658 den Ioten Septemzber. Sie starb in Kindesnöthen den 18ten Justud 1667 zu Mückendorf, und ward den isten November in Ruppersdorf beerdiget (p).

2. Eleonora von Borsiski, einzige Tochter Vernshards von Borsiski von und auf Straus in Mahsten, und einer von Kaltenhof, eine Pflegetochter ihrer Mutter Schwester der lignisischen Hofmelsterin, Barbara Rosina, gebornen von Kaltenshofm. Unsere Cleonore ward als lignisische Hofm. Unsere Cleonore ward als lignisische Hof Fraulein vermählt in Muckendorf den 20sten May 1669. Sie starb in Strehlen 1721, wo sie auch begraben ward.

Rinder erster Che: 1. Ludwig Friedrich, geb. zu Lignig 1659, ftarb balb nach der Nothtaufe, und ward zu Lignig in der St. Johanniskirche beerzbiget.

- 2. Sophia Elisabeth, geboren 1661, starb zu Ligenig 1663 ben 20sten October.
- 3. Maria Eleonora, geboren 1663 ben 18ten Seiptember zu Ligniß, und in basiger Schlosicapelle den 24sten September getauft. Sie vermählte sich 1684 den 3ten Man mit Carl Ferdinand von Engelhard und Schnellenstein, damals auf Heizde im ohlausschen, nachher auf Ziserwiß, endlich

(p) Vide Ej. Perl. cum orat fun. Bregae 4to.

auf Haunold. Sie ftarb ju Strehlen 1732 als Witwe.

Kinder zeer Che: 4. Anna Rostnag geboren 167t ben 27sten April zu Mückendorf; und getauft den zeen Man. Sie vermählte sich mit Franz Henrich von der Dahm, und Niclasdorf, castholischer Religion, auf Tarchwiß, siewar dessen zee Gemalin. Sie starb aber vor ihm in den besten Jahren.

5. Hans Friedrich, geb. 1673 (6, 21).

6. Elisabeth Eleonora, geboren zu Muckendorf 1676 den 3ten April, getauft den 8ten April. Sie blieb unvermählt, lebte zulegt mit ihrer Frau Mutter zu Strehlen, und starb dafelbst vor der Frau Mutter 1720 im Julio.

7. Maria Juliana, geboren 1678 ben 15ten Junius zu Muckendorf, getauft den 21sten Junius.
Sie ist unverhenrathet ben ihrer Frau Mutter
zu Muckendorf und Strehlen geblieben, und
starb endlich ben ihrem Herrn Bruder zu Mickendorf 1737 den 14ten September.

§. 21.

Hand Friedrich der ste von Wenkfy und Petersheide, ein Sohn Georg Friedrichs des isten und Eleonora von Borsiski (§ 20.) geboren zu Mückendorf den 7ten Julius 1673, und alda getaust den 12ten Julius. Er hat in Brieg, nachher in Leipzig und Leyden studier, und sich auf Neisen geschickt gemacht. Er erbte von seinem Herrn Vater 1684 Mückendorf, und kaufte 1716 Mittelolbendorf und Gotschen, nach ein paar Jahren ganz Olbendorf zusammen, wohin er seinen Wohnsitz verlegte, ferner erkauste er in etlichen

Jahren Oberecke. Sinapins giebt ihm auch Hemzendorf und Stein. Nach erlangten mannbaren Jahren feines ältesten Sohnes, dem er Ober-und Niedersolbendorf überlassen, zog er nach Mückendorf, und da er dieses Guth seinem andern Herrn Sohn überlassen, zog er wieder nach Mittelolbendorf. Endlich verkauste er alle seine Güther an den Herrn Grafen von Gellhorn, und begab sich nach Constadt ins disnische, welches seinem Herrn Endam von Posadowski gehöret, zur Rushe, two er noch sess lebet, und also der älteste unter allen sest lebenden Herren des Geschlechts und Namens derer von Wenssch ist. Er hat an die 30 Kinder geshabt (9).

Gemalin: 1. Johanna Charl. von Schreibersdorf aus dem Hause Heinzendorf, Tochter Asmans von Schreibersdorf auf Heinzendorf und Schonsbrunn, und Anna Eunigunda von Henel und Hensteld, geb. 1684 den 22sten Jan. vermählt zu Olbendorf 1699. Sie starb in den Sechswochen zu Mückendorf 1713 den 8ten November, und ward den 10ten November in eine Gruft zwischen der Canzel und dem Tausstein bengesent, das Bezgängniß aber ist erst 1714 den 21sten Januar gezbalten.

2. Louisa Dorothea von Brauchitsch, aus dem Bause Schüsendorf, eine Tochter Carl Siegismund von Brauchitsch auf Pangel, Woiselwis und Alt Stadt Nimtsch, kanserlicher Hauptmann, und zulest der breslauischen Stadtgarnison Capitain über die grüne Compagnie, und Magdat. von D 4

(9) Giehe rupp B. B No. 4. paffim Sulleborn Geneal. Des Gefchlechte derer von Seher, Chof Cab. 3.

Wengty und Plomuble, vermählt 1715 ben 28sten August. Die Trauung geschabe zu Rup: persdorf. Sie starb zu Olbendorf den zosten Januar 1721, und ward den Sten Februar in Olbendorf begraben.

3. Johanna Helena, Frenin von Gozaltowsky, Tochter Georg Ludwigs Frenherrn von Gozal kowsky auf Rußienowiß und zugehörige Dorft schaften im oppelschen, vermählt ben 21sten October 1722. Sie lebet noch mit ihrem Sheherrn in Constadt.

Rinder fo viel uns bavon befant. Erfter Che.

I. Johann Erasmus Friedrich, geboren zu Mus Cendorf 1700 ben 7ten Julius, getauft zu Ruppersdorf ben 11ten Julius. Er starb 1701 ben 17ten Februar, und ward den 20sten beerdiget.

2. Charlotta Francisca.

3. Christian Friedrich, geboren zu Muckendorf ben 10ten Julius 1701, getauft den 14ten Julius, starb in eben dem Jahr den 13ten December, und ward den 16ten December begraben.

4. Johanna Eleonora Cunigunda, geboren zu Muckendorf 1702 ben Sten December, getauft ben 8ten December, starb 1703 ben 26sten Au-

guft, begraben ben 29ften Auguft.

5. Johanna Charlotta Erdmuth, geboren zu Müstendorf 1704 ben 27sten April, getauft ben 30sten April, starb 1710 ben 13ten November an den Blattern, und ward ben 17ten November begraben.

6. Johanna Friederica, geboren zu Mückendorf 1705 den 4ten August, sie ward vermählt zu Olbendorf 1723 den 21sten April an Henrich Leopold, pold, Frenherrn von Seher-Thok, damals kapferlichen Rittmeister unter dem Graf hamiltonis
schen Regiment Euraßier, hernach Herr auf Heinzendorf und Schönbrunn. Sie gieng mit ihrem
Bemal in die Niederlande. Nachher wohnten
bende in Heinzendorf, wo sie 1749 gestorben.

7. Baith. Sigm. Friedr. geboren ju Mickendorf ben 16ten Man 1707, getauft ben 19ten Man. Er ftarb an ben Blattern 1710, und warb ben 3ten

Rovember begraben.

8. Johanna Sophia Eleonora, geboren in Muschendorf 1708, starb an den Blattern 1710, und ward mit ihrer Schwester No. 4. den 17ten Nozbember begraben.

9. Johanna Cunigunda Eleonora, geboren ju Muckendorf 1709 ben 2ten Januar, getauft ben

sten Januar. Ift fung verftorben,

10. Johanna Sophia Elisabeth, geboren zu Müschendorf 1710 ben 10ten Man, getauft den 13ten Man. Sie starb 1711 ben 2ten Merz, und ward ben 5ten Merz beerdiget.

11. Bernh. Friedr. geboren 1711 ben 17ten Junius

( 22).

12. Johanna Charlotta, geb. zu Muckendorf 1712 den 9ten November, getauft den 13ten November, flarb 1714 den 17ten Januar. Sie ward mit ihrer Frau Mutter und jungstem Bruder zugleich begraben den 24sten Januar.

13. Ein Sohn, geboren 1714 im Januario, ber aber vor der Taufe gestorben, und nebst seiner Mutter und vorstehenden Schwester zugleich den

saften Januar begraben ift.

Rinder anderer Che: 14. Carl Friedrich, geboren zu Muckendorf 1716 ben 30sten Junius, getauft ben 2ten Julius, ftarb 1718 ben 9ten Februar und ben 13ten Februar begraben.

15. Ludwig Friedrich, geboren ju Muckendorf 1717 ben 4ten August, getäuft ben 8ten August, starb an ben Blattern 1718 ben 6ten Januar, begra-

ben ben 7ten Januar.

16. Sans Friedrich ber 7te, geb. ju Dibendorf

1719 ben 20sten Julius & 25.

Kinder dritter Che: 17. Carl Friedrich Ludwig, geb. in Olbendorf 1723 den 27sten December, getauft den 4ten Januar 1724, starb 1724 im Februar, und ward den 1sten Merz zu Olbensdorf begraben.

18. Georg Friedr. August, geboren in Olbendorf 1725, getauft den gten Merz, starb 1726 ben 25sten May, und ward den 3osten May beerdiget.

19. Johanna Cleonora Charlotta, geb. in Olbenborf 1727, getauft ben 28sten Merz, starb 1727, und ward ben 25sten April bengefest.

20. Ernst Friedrich, geb. in Olbendorf 1728, getauft ben zten April, starb 1728, und ward ben

4ten Man jur Gruft gebracht.

21. Johanna Louisa Henrietta, geb. zu Olbendorf 1729, getauft den isten Julius, starb an den Blattern 1736, und ist zu Ruppersdorf beerdis

get den 22ften Merz.

22. Johanna Helena Sophia, geboren in Olbendorf den 20sten December 1731, getauft den 22sten December. Sie ist vermählt auf dem Schloß Brinise den 28sten April 1750 an Carl HenHenrich von Posadowski auf Brinige Ellgut und Constadt. Sie lebet noch.

23. Johanna Eleonora Charlotta, geboren in Ole bendorf ben 15ten October 1734, getauft ben 19ten October, starb an einem Schlagfluß den 21sten August 1735.

24. Christoph Friedrich Leopold, geboren zu Müsckendorf 1736 den 23sien Junius, wegen grosser Wasserergiessung ward er getauft zu Riegersdorf ben 29sten Junius. Er ftarb 1737 am grunen Donnerstage, und ward am zweyten Oftertage begraben.

25. Juliana Beata, geboren in Mückendorf 1737 ben isten April, und getauft ben 15ten April, ftarb 1741 ben 19ten Januar an ben Blattern, und ward ben 22sten Januar in Ruppersdorf beerdiget.

26 Friedrich Ludwig August, geboren zu Mückendorf ben 3ten April 1739, getauft ben zoten April,

ftarb ben 18ten October 1739.

27. Johanna Henrietta Amalia, geboren in Muschendorf ben isten September 1740, getauft den Gten September, starb 1741 den gten April, und ward den izten April ben gefährlichen Kriegsunrusben begraben.

§. 22.

Bernhard Friedrich der iste von Wenkin und Petersheide, ein Sohn Hans Friedrichs des Sten und Iohanna Charl. von Schreibersdorf (§ 21) geboren zu Mückendorf 1711 den 17ten Junius, getauft den 20 Junius. Er ward erst zu Mückendorf, hierauf zu Olbendorf erzogen. Er bekam noch ben Lebzeiten seit

nes herrn Baters und herrn Grofvaters Untheil an Grunheide Ober = und Nieder = Olbendorf, welches er bis an sein Ende befessen. 1741 den Sten Julius fiel auf biefem Buth, (welches auch Illmenborf genennet wird), ein heftiges Scharmutel vor, bavon bie Umftanbe fo erzehlet werben: Der herr von Wentity hatte fich bom Ronige eine Bebedung von 100 Sufaren ausgebeten, Die ber Rittmeifter Ritter anführete. Diese wolte ber ungarische General Festetig ben Rachtzeit auf beben. Er fam baber ben Sten Julius um 3 Uhr Morgens mit bren Regimentern meift Sufaren in Olbendorf an, und trieb die preußische Mannschaft in das von Solz erbaute herrenhaus, biefe aber feureten aus allen genftern fo fart beraus, baf fich faft fein Beind feben laffen durfte. Die Defterreicher ftedten gwar hierauf zwen Scheuren an; biefes gereichte aber ben Preuffen ju mehrerer Befchugung, weil ihnen jest nur auf einer Seite benzukommen war. Hiedurch ward die Buth bes Feindes an den uns fculbigen Ginwohnern ausgelaffen. Gie plunberten bie Pfarre und einige Baurenbaufer, verschonten aber boch Gie gundeten bie Pfarre und 4 ber Catholischen. Bauerhofe an. Den Pfarrer Friederici jogen fie aus, bunden ihn, und schlepten ibn neben ben Pferden ber. Doch lieffen fie ihn nachher wieder laufen. Es tamen swar einige fleine Parthenen Illanen aus bem preußischen Lager, welches nur eine Meile bavon ftand, aber bie wurden überwältiget und niedergehauen. Ats aber enb= lich ein ftarteres preußisches Corps anructee, nahmen endlich die Defferreicher die Flucht. Im Schloß maren etwa 3 hufaren, und vor bem Dorf ungefehr 30 Ulanen geblieben, es wurden aber jugleich auch eben fo viel ofterreichische Sufaren tobt gefunden. Doch wird auch

auch die Sache anders erzehlt. Unser Herr von Wentsty gieng hierauf in preußische Kriegsdienste, und ward lieutenant unter dem Dragonerregiment von Wöllendorf, weil er aber nicht länge nachher den Breslau so dlesitt ward, daß ihm die Kugel in der Brust steden blieb, und er zu Kriegsbemühungen ungeschickt ward, so dankte er nach ein paar Jahren ab, und wohnte zu Olbendorf, die er daselbst 1746 den 17ten December starb. Er ward 1747 den 14ten Januar begraben (1).

Gemalin: Belena Sophia, Baronesse von Zedlig, aus bem Saufe Conradewalde im hirschbergischen,

vermählt 1736.

Rinber, von benen man Nachricht bat.

1. Bernhard Friedrich der 2te § 23.

2. Rudolph Friedrich, § 24.

3. Johann Friedrich Matthias § 25.

\$ 23.

Bernhard Friedrich der 2te von Wenkin und Petersheide auf Olbendorf, ein Sohn Bernhard Friedrichs des isten, und Helend Soph. von Zedlik (§ 22.) kam ins Cadettenhaus in Berlin.

\$ 24.

Rudolph Friedrich von Wenkin und Petersheibe auf Olbendorf, ein Sohn Bernh. Friedrichs bes isten und Hel. Soph. von Zedlig (§ 22), fam ins Cadettenhaus in Berlin, foll aber daselbst gestorben senn.

Johann Friedrich Matthias von Wenkky und Petersheide auf Olbendorf, ein Sohn Bernh. Fries drichs

<sup>(</sup>r) Siehe D. Aundmanne heimsuchungen Gottes p. 56. 561, Geschichte Friedriche bes zien Koniges von Premffen. Frankfurt und Leipzig. Th. 1. p. 934, 2. p. 187.

drichs und Helena Sophia von Zedlig (221), famins Eadettenhauß in Berlin.

1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18 1. 18

Hans Friedrich der zie von Wenken und Pestersheide, ein Sohn Hans Friedrichs des oten und Louisch Doroth, von Brauchitsch (s. 211) geb. zu Ilbendorf 1719 den Zosten Julius, ward zu Olbendorf erzogen, wo er mit seinem Herrn Bruden Bernhard Friedrich dem zten (s. 22.) Hauslehrerharte. Nachhen gieng er auf die Nitteracabemie in Lignis. Er erzif sodenn das Soldatenleben, und hat in ungarischen Diensten in Ungern die zur Eroberung Belgrads und dem Türken Frieden, denn im Schlesten die zur preukischen Huldigung gedient. Er dankte hierauf abz erkaufte von seinem Herrn Vater Mückendorf, woselbst er noch jeso lebet (s).

Gemalin: Emerentia Friederica von Langenau, Tochter Gottfrieds Benjamin von Langenau auf Curschwiß, Miscowiß und Reichau. Nach dies fes ihres Herrn Vaters Tode lebte sie zu Peterwiß ben dem Herrn von Paczenski als Psiegetochter, und ward den 25sten Januar 1747 in der Pfarretirche zu Strehlen getrauet, zu Mückendorf aber die Se volzogen. Sie stard den April 1757. Kinder: 1. Louisa Soph. Friederica, geb. in Müzikendorf den 31sten December 1747 und 1748 am Neusahrstage zu Ruppersdorf getauft. Sie stard an den Blattern 1750 den 18ten Septemzber, und ward den soten September in Rupspersdorf begraben.

2. 30=

<sup>(1)</sup> Siehe ruppersd. B. B. N. 4. p. 195. 932. 279. 960. 287. 307. 965. 337.

2. Johanna Friederica, gebohren in Muckendorf 1749 den 24sten Februar, getauft den 27sten Februar zu Ruppersdorf. Sie starb 1750 den sten August, und ward den 10ten August in Ruppersdorf beerdiget.

3. Christiana Friederica, geboren in Muckendorf.
1750 ben 9ten Merz, getauft in Ruppersborf

ben 12ten Merz.

4. Sans Friedr. Ludwig (f. 27).

5. Amalia Friderica, geboren in Muckendorf 1752 ben 3osten Man, getauft in Ruppersdorf den Isten Junius. Sie starb 1752 den 10ten November, und ward den 12ten November begraben.

6. Amalia Friderica Louisa, geboren in Mickendorf den 18ten Julius 1755, getauft zu Muppersdorf den 25ten Julius, fart 1756.

§. 27.

Hans Friedrich Ludwig von Wengky und Pestersheide, ein Sohn Hans Friedrichs des zen und Emerent. Friderich von Langenau, geboren zu Müschendorf den Izten April 1751, und getauft zu Rupperstorf den 20sten April, lebt noch (t).

V. 28.

Georg ber zte von Wenkky und Petersheide, ein Sohn Hans des zten, und Hedwig von Sebottens dorf &. 9. geboren 1603 den 13ten October, und getauft den 19ten October. Nach seines Herrn Vaters Tode gieng er auf Reisen, daher der Theilungsvergleich zwisschen ihm und seinem Herrn Bruder Hans Friedrich den Isten nicht eher als nach seiner Wiederkunft 1025 zum Stande kommen konte. Er erhielt die Güter Krippist und

<sup>(</sup>t) Giebe ruppered. & B. Do. 4. p. 269.

und Ulschen, und noch überdis 30000 Thlr. Geld, welsches sein Bruder in zwen Terminen an ihn bezählen solte (§ 11), und nach seines Herrn Bruders Tode ward er Bormund von bessen Kindern. (§ 11.) Er erhielt nachser auch Tschantschwiß, und starb nach 6 wöchentlicher Krankheit 1652 den 24sten November zu Krippiß, und ward begraben den 20sten Februar 1653 (11).

Gemalin: 1. Maria, geborne von Czirn, Tochter George von Czirn und Nomberg auf Tirpig, Priborn, Siebenhuben, Gepperkdorf, Latschekowiß, Tschammendorf, Dagdorf und dem Burglehn Strigau, vermählt zu Krippig 1628 den 7ten November. Sie gebahr i Sohn und 1 Tochter. Sie starb 1732 den 5ten Januar im Kindbette im 23sten Jahr ihres Alters, und ward den 18ten Februar zu Rupperkdorf begraben.

2. Sedwig von Reeder. Sie hat 7 Jahr im Cheftande gelebt, und 2 Sohne und 2 Tochter geboren.

3. Eva Ullersdorfin, der vorigen Gemalin Mutter Schwester Tochter, getraut auf dem Schlosse zu Brieg durch den Pfarrer und Senior ben der briez gischen Pfarrkirche 1643. Sie hat 2 Tochter und 4 Sohne geboren, und ihren Gemal überlebet.

Rinder die befant worden. Erfter Che.

1. Rosina Hedwig, geboren ben 29sten Merz am Charfrentage 1630, getauft ben 5ten April.

2. Johann Georg, geboren ben 2ten Januar 1632 § 29.

Zwenter Che. 3. George Henrich, geb. zu Krippig ben 16ten Januar 1735, getauft ben 20sten-3a-

<sup>(</sup>u) Giehe ruppered. A. B.

Ramtar. Er ftarb an ben Blattern ben 20sten November 1635.

4. Rofina Bedwig, geboren megen Rriegsunruhen in Strehlen, 1636 getauft ben gten Junius.

5. Maria Elifabeth, geboren in Rrippis ben gten Merz 1638, getauft ben 10ten Merz. mablte fich an einen von Brauchitsch a f Pangel, Woifelwiß, und Alt = Stadt Mimtich, fie lebte noch 1675.

6. George Wengel, geb. ju Rrippig 1639, getauft ben Sten Julius.

Dritter Che. 7. Eva Sufanna, geb. in Strehlen 1644 ben 12ten September, getauft ben ibten September, farb an ben Blattern ju Strehlen 1661 ben 4ten December, begraben in Ruppersdorf 1662 ben 17ten Februar.

8. Maria Elisabeth, geboren ju Krippis 1645 ben 23ften Junius, getauft ben 28ften Junius, ftarb in Strehlen ben 1sten December 1654.

9. Ernft Georg, ftarb ju Strehlen an den Blattern 1654 ben iften December. Er ward mit feiner Schwester Maria Elisab. nachdem ihnen ju Streh-Ien den 28ften Januar 1655 das Begangniß gehalten war, in die ruppersvorfer Gruft gebracht ben 29ften Januar 1655,

€. 29.

Sans George von Wenffn und Petersheibe, ein Cohn Georg bes gten und Maria von Czirn (6. 28.) geboren 1631 ben 27ften December, getauft ben 2ten Januar 1632. Er ward herr von Krippis, Uffche und Efchantichwig, auch landesaltefter im ftreblenichen Weichbilde. 1659 mar er ben bem leichenbegangnis ber

Reb. groff. Seld. 3 Tb.

Herzogin Sophia Catharina und 1664 des Herzogs George des zien in Brieg gegenwärtig. Er stard zu Kripzischen Den 20sten Merz 1676, und ward den 12ten Man dez graben. Die Leichenpredigt hielt ihm Herr Springer, Archidiaconus in Strehlen, und die Standrede ein Herr von Heugel. Er bekam auch in der Kirche neben dem krippiser Chor an der Maner ein hölzern schön gemaltes Monument (x).

Gemalin: Anna Elisabeth von Borwiß, Tochter Adam von Borwiß und Hartenstein auf Herzgogswalde, fürstlich briegischen Naths. Sie ward auf dem briegischen Schloß 1656 den 23sten October durch den Superint. Joh. Gualth. Birs mann getrauet. Sie gebar 7 Sohne und eine Tochter, und waren ben ihrem Ableben nur noch 3 Sohne am Leben. Sie starb als Witwe 1678 den 23sten August, alt 40 Jahr nach jähriger Krankheit, und ward den 26sten October beerzbiget.

Rinder von benen man Nachricht bat.

- 1. Hans Christoph, geboren in Krippis 1658 ben 26sten Julius, getauft den 4ten August, starb den 8ten April 1664, und ward den 20sten May begraben.
- 2. George Christian, geboren in Krippiß 1659 ben 21sten November, getauft den 25sten November, gestorben 1662 den 12ten October, begraben in Ruppersdorf.
- 3. Sigmund Friedrich, geboren in Krippig 1661 ben aten April, gefauft ben roten April, gestor-

<sup>(</sup>x) Siehe enppered. R. B. paffim.

ben 1664 den 18ten September, begraben in Ruppersdorf ben 4ten November.

- 4. George Christian, geboren in Krippis 1663 ben 30sten April, getauft ben 8ten Man, gestors ben 1669 ben 13ten August, begraben zu Rupspersborf ben 10ten December.
- 5. Hans George, geboren in Arippis den 3ten December 1664, getauft den sten December, 1692
  heist er Erb = und Miethungsherr auf Krippis,
  Tschantschwis und Ussche. Es sind aber bald
  darauf Krippis, Tschanschwis und Ussche an
  die spillerische Familie verkauft worden. In 20
  Jahren darauf kam Tschantschwis an die von
  Vippach, von denen es wieder an die von Wentsky gekommen; Krippis und Ussche aber gehören
  denen von Prittwis. Unser Johann George ist
  in Reichenstein gestorben und begraben.
- 6. Christian Friedrich, geboren den 8ten Februar 1673, getauft den 16ten Februar §. 30.
- 7. Ernst Sigmund, geboren 1675 ben 22sten Festeruar, getauft ben 25sten Februar. Er ist als Officier in ungarischen Kriegsbiensten geblieben.

## \$ 30.

Christian Friedrich von Wengen und Peterse heide, ein Sohn Hans George und Anna Elisabeth von Borwiß (§ 29.) geb. zu Krippiß den gen Februar 1673, getauft den isten Februar. Er ist Herr von Nicklasdorf im strehlischen geworden. Er starb in Strehlen, wohin er sich zur Ruhe begeben 1727, und ward alba den 29sten December beerdiget.

Gemalin: Johanna Magdalena von Fritsch, aus bem Haufe Dobergast, vermählt 1695. Sie starb 1724 ben 20sten Januar.

Rinder, bie von ihm bekannt find.

- 1. Georg Christian, studirte erst zu Liegnis 1718, bernach aber ist er als kaiserlicher Lieutenant unter bem wurmbrandschen Regiment in Ungern zu Palancka 1739 an einer Wunde am Finger gestorben.
- 2. Hans Adam f. 31.
- 3. Johanna Charlotta, kam nach ihres Herrn Batters Tobe ju ihrem Herrn Better nach Olbendorf, und ward von da aus vermählt 1728 ober 1729 mit Herrn von Radehki in Oberschlessen. Sie ist aber bald verstorben.

§. 31.

Hans Adam von Wenken und Petersheide, ein Sohn Christian Friedrichs und Johanna Mags bal. von Fritsch &. 30. Er ist als königlich preußischer Lieutenant unter dem Infanterieregiment von Bosse in Neusse ohngefehr 1752 gestorben.

Gemalin: Eine von Zedlig, aus bem Saufe Rattten. Sie lebt in Namslau.

§. 32.

George ber 2te von Wenken und Petersheide, ein Sohn Hansen des isten und Catharina von Sitsch, (§. 7), 1562 beerbte er seines Vaters Bruder Johann (§. 6.), er erwies 1571 nebst seinem Bruder Hans den 2ten seinen Abel, (§. 3.) und war ein gelehrter Herr. Cunradi nennt ihn herzoglich briegischen lignisischen und bischöflich breslausschen Nath, Herrn auf Vitterwis,

(Peterwiß), Bergdorf, (Bertelsdorf) und Plohmuhle, und singt von ihm fo:

Quid iuris, quid iudicii Silesia Equestris Iactitet, in Famam Wenskius edocuit.

Nach eben diesem soll er noch 1590 gelebt haben. Er hat sich besonders durch das von ihm geschriebene Werk, de iure et iudicio equestri Silesiae bekannt gemacht, das 1615 nach seinem Tode herausgekommen, wozu er durch seine Abelsprobe, die er machen mussen, scheinet veranlasset zu senn. Won ihm zeugen noch zwen in Plohmuhle besindliche Urkunden. Er scheint der Stamvater der plohmuhlischen, berzdorfschen und peterwistischen linie zu senn. Er mag auch 1591 Wittendorf im creuszebergischen besessen haben (y).

Seine Gemalin hieß laut dem strehlischen Rirchenbuch Sabina von 1569, aber seit 1579 den 17ten Merk hat laut eben dem Kirchenbuch seine Gemalin Maria geheissen.

Rinder mogen folgende gewesen fenn.

- 1. Christina. Bon ihr melbet Cunradi, baß sie sich vermählt an Sigmund von Braun, Freyen Standes . Herrn von Wartenberg, Bigniß und Gräß. Sie lebte 1615. Bon ihr zeugen noch 2 Urstunden vom Jahr 1388.
- 2. Abam Peter § 33.
- 3. Hans George § 34.
- 4. Joachim Ernst § 35.
- 5. Sabina, geboren 1569 ben 27sten Julius.

§. 33.

(y) Siehe strehlensches Birchenbuch, Cunradi Silesis Fogata p. 333 Silesiograph Renov. c. VIII. p. 574 Vniv. Lex. Band 55. Deliciae Iur Silesiae. Sinap. Schles. Curios. Th. 1. p. 176. 1027. Th. 2. p. 1105.

∮ 33.

Abam Peter von Wengky und Petersheibe, lebte um das Jahr 1600, woraus ich schliesse, daß er Georgs des 2ten Sohn gewesen (7).

Bemalin: Hedwig von Zedlig lebte ben 15ten Map

1602.

§. 34. Bans George von Wenffn und Petersheibe, bes strehlenschen Weichbilbes Landesaltester auf Peter. wit, Plomuble und Bergdorf. 1623 feste er fichmit feinem Bruder Joachim Ernft auseinander, und vers sprach demselben 25000 Thir. herauszugeben. muß nachher eine andere Theilung vorgegangen fenn, weil er nur herr von Peterwit allein geblieben. 1653 fomt er ben der Theilung des Familienstipendii mit vor, und es wird auch feiner erwehnt, als ber Magiftrat von Streh: len biefe Stipenbiengelber borgen wolte. In Ploke ift noch ein Bestätigungsbrief, ber Bergoge Georg, Ludwie und Christian von Liegnis und Brieg von 1664 barüber, baf er fein Guth Peterwiß feiner Tochter Mas ria Magdalena, die an Caspar Bernhard von Eck

wricht auf Maßwiß vermählt war, vermiethet (a).
Gemalin: Catharina von Baruth und Wirbiß.
Kinder: Magdalena Clisabeth lebte 1665 als Gemalin Hans Adams von Brauchitsch auf Quirckendorf.

Maria Magdalena, (und alfo nicht Rosina Elisabeth), Gemalin Caspar Bernhards von Eckswricht auf Küchern, Masswiß und Haltauf bes briegischen Fürstenthums Cassendirectors. Ihr Ba-

(z) S. ftrebleniches Kirchenbuch.

<sup>(</sup>a) S. ruppered. Birchenb. De. 2. 100. 101. 226.

Bater überließ ihr Peterwiß 1644 zur Miethung Gie lebte noch 1676 als Witwe.

1 35.

Joachim Ernst von Wenkfr und Petersheide, Serr auf Plohmühle, Berzdorf und Schollendorf, theilte sich 1623 mit seinem Bruder, 1624 lebte er zu Gambach, 1631 heist er Herr von Plohmühle, 1654 ben 18ten May bittet er seinen Bruder Johann Georg auf Peterwiß, und seine Bettern Johann Friedrich und dessen Gebrüder auf Glamdach, und Johann Georg auf Krippiß und Tschantschwiß, wegen des auf seinem Guth erlittenen Brandschadens, ihm die Zinsen von dem Hauptstuhl, den der alte Better zu milden Stiftungen ausgesetzt, ihm zustliesen zu lassen. Er starb den 27sten September 1657 (b).

Gemalin: 1. Magdalena von Roschenbahr, des Casp. oder Joh. von Koschenbahr und Elis. von Prittwiß Tochter. Sinapius macht sie zur Gemalin eines Adam von Wengky auf Plohmuhle.

2. D. von Zedlig aus bem Saufe Wilkau.

Kinder: 1. Anna Maria, geboren in Glambach 1624, getauft zu Krippitz den zosten April. Sie ward vermählt an Johann Ernst von Eckwricht zu Beerwalde. Sie starb 1657, und ward den 10ten Januar 1658 zu Strehlen begraben.

2. Hans Adam J. 36.

§. 36.

Hans Adam von Wenkky und Petersheibe, geb. 1626 im Junio, war erst Herr von Perwis, 1658 erhielt er Plohmible, Berzdorf und Cumelwis. 1659 war er ben dem Begängniß der Herzogin Soph, Cath.

4

(b) S. ruppered. Kirchenb. Do. 2. 100, 106, 464.

ju Brieg, und 1664 bes Berjogs Georg bes gten gu Er ftarb 1674 ben 23ften October. Brieg.

Bemalin: Bedwig von Nimtsch, Tochter Senfried bon Mimtsch auf Cumelwig, Saunold, Rleitsch und Lampersdorf.

Rinder: 1. Hedwig, geboren 1663 ju Unfang bes Februars. Gie ward vermählt mit Bolf George von Bock auf Pupelwis, nachher auf Rofch= wiß. Gie lebte ju Schonbrunn ben ihrer Frau Mutter Schwester 1692. Sie wohnte nachher zu Schweidnig, endlich zu Roschwig, und farb ben gten Merk 1715.

2. Emerentia, geb 1664, vermablt 692 ben 20ften October an Jaroslaum von Paczenefy auf Reis chau, sie mard Witme ben 4ten Februar 1707,

und ftarb ben 23ften December 1733.

3. Hans Adam &. 37.

4. Ernft Friedrich, herr ju Peterwig, farb unvermähle.

§. 37.

Sans Abam von Wengen und Petersheibe, auf Peterwig, Plomuble, Cumelwig, Bergborf, ftarb 1724 ohne Erben , und bekam in ber ftrehlenschen Rieche ein fteinern Monument (c).

Bemalin: Cophia Elisabeth von Randau, Tochter Hans Ernst von Randau und Rendorf, und Mar. Elif. von Hechtrig. Gieward geboren 1674 ben iften Mer; , vermählt 1692 ben igten Rebruar, und ftarb ohne Rinder ben gten Man 1721.

\$. 38. (c) S. Leichenpredigt auf Gie gebr. in Brieg in 4to. Sriedr. von Mimefch gedruckte Abdanfungerede, und Bers mans Prax. Herald. p. 3. Tit. Randau.

§. 38.

Ohne zu wissen, wohin folgende Personen ber Ge-schlechtsordnung nach gehören, wollen wir solche anbringen.

1. Mag von Wengfy, von bem f. 5 gehandelt ift.

2. 1560 war einer dieses Hauses Wenbischof im neuffischen, und einer Landshauptmann, welches Georg ber iste und dessen Bruder, oder besser, dessen Sohne gewesen senn mussen.

3. Magdalena von Wentsty und Plohmuble, Gemalin Carl Sigism. von Brauchitsch.

4. Anna von Wenfty, Gemalin Sigiem, von Pogrell.

5. Eine von Menffn, Gemalin eines von Domnig.

- 6. Eine von Wenkfy, Gemalin eines von Korks wiß. Ihre Mutter war eine von Nimtsch. Der Zeit nach kan sie keine Tochter Hand Friedrichs des isten, und Rosina von Nimtsch gewesen sen. Vielleicht war eine Gemalin des Georg des zten eine von Nimtsch.
- 7. Adam von Wenken auf Plohmuhle, foll Magbalenam von Koschenbahr jur Che gehabt haben.
- 8. Vielleicht gehöret Barthol. von Wensky auch hieher, ber in zwen Urfunden benm Sommerssberg (d. vorfomt.

§. 39.

Weber die benm Balbino vorkommende Wenzel und sein Sohn Octavianus von Whinsky, gehören diesem Hause an, sondern sind eigentlich Kinsky; noch auch die Herren von Woisky, welche ein eigen adelich Beschlecht in Schlessen ausmachen.

P 5

Tab.

(d) Scr. Rer. Siles. T. 1. p. 412.

Georg I. von Wengey S. s. Bans I. S. 7. Johann 6. 6. Dicol. 7. Sans II. 8. Georg II. 32. Tab. IV. Sans III. 9. 7 Bans Friede. I. to. Micol. Ernft 9. Beorg III.28. Tab. III. Bane Sride Ernft fr. De. fr. Gigm. Fr. Joach. Fr. Abam Bernh. 6. 11. 6. 12. 6. 20. 6. 10. 6. 10. Tab. II. Bans Geora . 6. II. Ernft Choh. Bans Cafp. Ernft Sigism. Ge. Sr. H. Bans Fr. III. 6. 12. 6. 12. §. 13. 12. S. 12. Bans Benft S. i4. auf Plobe. Georg Sr. III. S. 18. auf Tschantschwiß. Bans Fridr. IV. Ernft Fr. II. Ge. Fridr. IV. auf Churfangs 16. wiß 15. Georg Fridr. Sans Fribr. V. Ernft. 18.

19.

Tab. II.

## Muckendorfer Linie.

Georg Fride. I. von Wennty 6. 20. Zans Fride. VI. 6. 21.

| ister Ehe.                                                                               | ater Che.                                             | gter Che.                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johann Erafinus Fride. Christian Frideich. Walthal. Sigism. Fride. P. Beenhard Frideich. | Lidenig Fridrich. 2. Same Fridrich. 2. Same Fridrich. | Gearl Fridrich Ludwig. Georg Fridrich August. Erust Fridrich. Ebrische Fridr. Leopold. Fridrich Ludwig August. |
| Bernh. Fridr. II.                                                                        | Rudolph Fr                                            | dr. Joh. Fridr.                                                                                                |

### 236 Geschlechtenachrichten berer von Wengfy.

Tab. III.

#### Rrippiger Linie.

Beorg III. 9. 28.

| ,                | Joh. 65             | corg.           | Georg Hei           | nr. G          | eorg Wențe<br>28.   | ŗ.    |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------|
| Hans<br>Chrstph. | Georg<br>Christian. | Sigm.<br>Fridr. | Georg<br>Christian. | Hans<br>Georg. | Christian<br>Fridr. |       |
| ,                | ÷.                  |                 | ,                   | Ehristian.     |                     | Mbam. |

#### Tab. IV.

### Linie von Peterwig und Plohmuble oder Blaumuble.

Georg II. von Wengty 6. 32.

Adam Peter. Hans Georg. Joach. Ernst.
33. 34. 35.
Sans Adam.
36.
Hans Adam.
Frust Fridrich.



#### VII.

# Leben

Gr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

Des

# Hrn. Hans Sigismund von Ziethen,

Königl. preußischen Generalmajors der Reuteren, und Chefs des Marggräfl. Friedrichschen Regiments Euraßiers.



# Hans Sigismund von Ziethen.

ch sehe mich bemüßiget, bereits das Les ben des dritten Chefs eines Regiments du beschreiben. Der selige Herr Ges neralmajor von Luderig starb ben Los wosig, und meine Leser kennen diesen

Helben aus dem ersten Theil meiner Arbeit. Im zwensten Theil dieses Werks habe ich die Beschreibung des Lesbens des seligen Herrn Generalmasors von Aroscoff gesliesert, der sein Leben ben Collin ausopserte. Jest muß ich den Herrn Generalmasor von Ziethen bekandter maschen, der ben Zorndorf sein Blut verspriste. Alle dren haben als Chefs das Marggraf friedrichsche Regiment schwerer Reuter besehliget. Es zeigt solches gar zu klärlich, wie wenig die preußischen Feldherrn sich zu schonen gewohnt sind. Diese Benspiele entkräften allein die Unwahrheit, die der rußische Feldherr Fermor seinem Hose vorzusagen sich erkühnte. Er wolte der Kansserin die Zorndorfer Niederlage verheelen. Alles sprach wider ihn. Unter andern muste er berichten, daß die Preus-

Preuffen eine Ungahl Generals gefangen befommen. Es fcbien ihm felbst munderbar, daß ber, welcher nach fei= ner Angabe geschlagen mar, fo viele, er felbit, ber vermeintliche Sieger, feine aufzuweisen hatte. Er fucht bas Bunderbare bamit ju beben, bag er ben preufischen Benerals andichtet: fie schonen fich ju febr, und bis Siehet er es etwa rette fie von ber Befangenschaft. als ein Mertmal einer feigen Geele an, wenn man nicht gefangen wird? Bie blieb benn Fermor nach ber Bornborfer Schlacht in Frenheit? Go pralerisch redete boch Apraxin nicht. Die Preussen hatten ben Wehlau wirklich ihren Angrif vergeblich gethan. - Aprarin hatte bas Schlachtfeld behalten, und bennoch feine gefangene Benerals bekommen. Ben dem allen berichtete Aprarin feiner Ranferin nicht, baf fich die preußischen Felbheren gefchonet. Er laft ihnen bas gehörige Lob ber achten Zapferfeit wiederfahren, und weis fich bamit viel; er habe Manner überwunden, oder fen boch von braven Leuten nicht überwunden worden. Fermor findet fein unterhabendes Deer nach der Schlacht fo erstaunend übel jugerich tet, daß er fich von ber Ober bis an die Weichsel aurudieben muß. Er geftebet in feinen Berichten, bas Deer fen im Treffen geschmolzen. Dur er barf fich erfrechen, fich ben Gieg jugufchreiben. Aber wie fchlecht bangen boch die Umftande gemeinhin jusammen, wenn man gegen die Wahrheit rebet. Geine Bolfer, Die bisber bas land bebecket, find bis auf wenige taufend berunter gebracht; feine Generals find jum Theil getobtet, verwundet, oder gefangen; er fan bis alles nicht leug= Aber die ift alles von einem Deer gefcheben, bas bon fich schonenden Feldherren angeführet worben. ber hat er feine gefangen nehmen, und als Beweife feines Sie:

Sieges brauchen konnen. Und boch find in biefer Schlacht Relbheben ber Dreuffen geblieben, andere verwundet. Aft Kermors Bericht in Diesem Stud unrichtig, so wird er überhaupt wenig Glauben verdienen, gefest, bag auch fonft barin nicht noch andere Biderfpruche anzutreffen, ober, daß ber neumarkische Bauer die Bebliebenen nicht begraben batte. Dein! Preuffens Feldherrn ichonen fich leiber ju wenig. Das Bergeichniß berer, bie im fes Bigen Rriege ihr Leben verlohren, und die Marben berer noch lebenben, welche fie ehrwurdig machen, muffen bem Rermor eine Schamrothe abjagen. Ober ift er fo un= wiffend in ber Geschichte eines Rrieges, in bem er felbft eine fo ansehnliche Rolle fpielet? Dis ift nicht glaublich. Bergeblich fuche ich ben Fermor burch feine Unwissenheit ju entschuldigen. Go unwiffend ift fein Feldherr. fto arger aber vor ihn, daß er burch die febr niebrige Borftellung, eigene niedrige Denkensart verrath. Wenn es mir moglich mare, - Leute die in Chrenftellen fteben, su beschimpfen, fo tonte ich bas Spottgebicht befant ma= chen, was einer auf feine fich felbft verurfachte Contufion gemacht, bamit er boch feiner gebietenben Frau von etwas Machricht geben tonte, was ihn und feine Derfon ange= gangen. Ziethens Tod widerlegt ben Fermor. was fan man von einem Regiment fordern, bas alle Jahr in biesem Rriege seinen Chef verlohren? Das Marggraf friedrichsche Regiment bufte, 1756 feinen Luderig, 1757 feinen Krofegt, 1758 feinen Ziethen ein. Go fonder= bar beffen Berluft, fo groß find die Benfpiele ber Eapferfeit, ber Treue und bes Diensteifers bor bie famtlichen Befelshaber und Reuter Diefes Saufens gewefen. Er hat allezeit ohne Vorwurf gestritten, und biefes Regiment ift bes Borjuges volkommen wurdig, eines von Leb. aroff. Keld. 3 Tb.

ben Hausregimentern Brandenburgs zu heissen. Wie werden es aus der aussührlichen Beschreibung dieses Lez bens mit mehrerem sehen.

Wenn ich auführen fan, bag aus bem giethenschen Saufe Derfonen in den ritterlichen Johanniterorden aufgenommen, fo ift bie Bortreflichfeit biefes Gefchlechts gur Onige erwiesen, weil nur 16 fchildige von Abel Diefer Chre fahig find. Ich wil aber nur aus Dithmars Gefchich: te des Johanniterordens (\*) bemerken, daß 1728 ben 7ten April Georg Friedrich von Ziethen mit dem Dit. terschlag ju Sonnenburg beehret fen. Eben bafelbit ift das abeliche Wappen dieses hauses in Rupfer gefto-In ben abelichen Ritterthaten biefes Befchlechts if um fo weniger ju zweifeln, ba in biefem jegigen Rrie. ge bren preußische Generals biefes Damens, fich ber Welt befant, ben Feinden fürchterlich, und ben preuffischen Landern unvergeflich gemacht. Ge. Ercelleng ber jekige Herr Benerallieutenant hand Joachim von Riethen, bat in ber Geschichte unfere Zeitalters einen vorzüglichen Untheil. Ge. Sochwohlgebohrnen Unaben ber jegige herr Generalmajor Christian Wilhelm von Biethen ficht noch mit Rubm und Glud vor bie Rechte bes Roniges, und vor die Sicherheit ber Mitburger. Ge. Sodiwohlgebohrnen Gnaben, ber felige Serr Beneralmajor Sans Sigismund von Ziethen, feste vor bas Baterland in diefem Rriege fein Leben ju. Diefer lettere mar ein naber Better bes herrn Generallieutenants, und ein leiblicher Bruder bes herrn Generalmajors. Er war 1704 geboren. Gein Stambaus mar Megeltin, in ber Brafichaft Ruppin. Er ward bem Golbatenftanbe gewidmet. Ohngefehr 1723 trat er in Rriegsbienfte. 23ep bens

<sup>(\*)</sup> Frankfure an der Wder 1728. @. 34.

bem fekigen hornschen Regiment (\*) schwerer Reuter er-Lernte er ben Dienst, und gieng die untersten Stuffen der Befelshaber burch.

Mit bem Jahr 1740 veranderten fich feine Umftan-Des jegigen Ronigs Majeftat erwählten fich bennt Unfange bes erftern Krieges aus bem gangen Beer gewisse Officiers, Die fie blos jum Berfchicken brauchen wolten. Es muften folches famtlich Leute von ausnehmender Treue fenn, weil Befehle, Plans, und folche Gachen von auf. ferfter Wichtigkeit überbracht werden folten. Gefdwin= bigfeit und unermubeter Diensteifer, Entschlieffungen und Muth waren ebenfals vorzügliche Eigenschaften biefer Courierofficiers. Dicht ein gewöhnliches Fortgeben auf ben Stufen bes Golbatenftanbes war genug, um biefe Beforgung zu erhalten. Mur eine forgfältig angestellte Bahl, die fich auf die Untersuchung ber notigen Leibesand Bemuthsgefchidlichfeit grundete, bewog ben Monarden, unfern herrn hans Sigismund von Ziethen ebenfals unter bie Courierofficiers aufgunehmen. Ronig fabe aber balb ein, baf er biefe Officiers von folden erhabenen Gigenschaften, noch beffer ben Rriegsbefelshaberstellen brauchen, ihre Berrichtungen aber auch burch andere beforgen fonte. Er machte also zu Un= fang bes Jahres 1741 bie Menderung, bag er jum Dienft berer bisherigen Courierofficiers einen eigenen Saufen Sager ju Pferbe (\*\*) errichtete, Die bisherigen Officiers aber, die er mit Berfchickungen belaben, unter bie Regi= menter vertheilte. Unfer Berr von Ziethen, ber burch Die bisherige Stelle unter ben Courierofficiers eine Lobrede bes Roniges erhalten, ward alfo an bas Marggraf friebrich:

<sup>(\*)</sup> G. diefe Leb. Th. 2. p. 262. Dr. 57.

<sup>(\*\*) ©.</sup> Th. 2. p. 304.

brichsche Regiment schwerer Reuter (\*) gesetzt, ben welchem er auch bis an feinen Tob verblieben.

Ben biefem Regiment ward ibm als Rittmeifter 1741 eine Compagnie anvertrauet, mit welcher er noch in Diefem Rriege bem Baterlande Dienfte leiftete. 218 1741 Reuffe im October belagert wurde, und fich an bie Preuffen unter bem Fürsten Dietrich von Unhalt Deffatt ergab, mohnte unfer Berr Rittmeifter biefer Begebenheit mit bem Regiment ben. Hierauf ward bas Re giment meift in Oberschlesien gebraucht, und bat also an dem Siege ben Chaslau 1742 nicht Untheil nehmen fonnen, ber ben breslau- und berlinifchen Frieden nach fich jog. Im zten Rriege aber bewieß baffelbe, und mit ibm unfer herr Generalmajor feine Tapferfeit auch in Es war mit 1744 ben Eroberung ber Felbschlachten. Stadt Prag, und im gangen bohmifchen Feldzuga Es half zu Ende diefes Jahres unter bem Oberbefehl bes Fürst Leopold des iften von Unhalt Deffau ben Feind aus Oberschlesien vertreiben, und befam fein Winterlager nach fo vielen ausgestandenen Beschwerlichkeiten gu Der Feldjug 1745 ward hauptfächlich burch ben Ginfall ber feindlichen Hauptmacht in Schlesien er-Dis jog ben 4ten Junius Die Schlacht ben Sohenfriedberg nach fich. In biefem Treffen hatte bas Marggraf friedrichsche Regiment Curafiers Die Klanke bes linken Flugels, und gehorte gur Brigabe bes Benerals von Raffau. Unfer Herr Rittmeifter fochte vor feiner Compagnie mit nachahmenswurdigem Muth, und vergoß vor ben Ronig fein Blut. Gin feindlich lichtenfteinischer Dragoner verwundete ihn durch einen Pifto: lenschuß mit brey Rugeln auf einmal in ben Urm. warb

<sup>\*)</sup> S. Th. 2. p. 260.

ward jum Glud ber Knochen nicht berührt. In Dortrigall wurde biefes einem Bunberwerk zugefchrieben merben. Unfer Berr Nittmeifter ward bald von diefer Bleifchs wunde hergestellet. Dach bem berrlichen Giege ben Stridan; gieng ber Ronig bem Feinde bis Bohmen nach. Um feine Bolfer beffer verpflegen ju tonnen, murben ber-Schiedene Saufen von der koniglichen Sauptmacht abgeschickt, und biefe baburch fehr geschwächt. Das Regis ment Marggraf Friedrich fand mit unter bem Dberbefehl Gr. Ercellen; bes fetigen herrn Generalfeldmarfchals von Lehwald ju Trautenau. Der Feind wolte fich biefe Umftande gu Rut machen, und fiel ben Ronig ben Sorr an. Es fam baber an ben herrn von Lehwald ber Befehl, jum Sauptheer ju ftoffen. Deffen Saufen jog fo eilig als möglich berben, und schloß fich an ben preußis fchen linten Stügel an. Aber eben als folder, und mit bemfelben bas friedrichsche Regiment anlangte, ergrif ber Beind die Flucht, ohne daß die zulett herzugeeilten gum Sechten gefommen. Jebermann glaubte, baf biefer Gieg ben Feldzug biefes Jahres beenbigen wurde. Die preußischen Boller wurden in Erfrischungslager in Schlesien verlegt. Der Stab bes friedrichschen Regis ments fam nach Gerlachsborf zu ftehen. Die Rube war aber von furger Dauer. Da ber Golbat an bas Winterlager bachte; gieng ein Winterfelbzug in Sachfen an! Der Ronig warf ben feindlichen Borbergug ben Catholifch = Henneredorf über ben Saufen. Diefes Regiment baben nicht jum Angrif. Die Preuffen rudten burch die Laufit in die Marggrafichaft Meiffen, ba ein anderes Beer unter bem alten anhaltischen Selben ebenfals in Sachfen eingebrochen, und über Leipzig und Torgati fich ber fachlischen Macht ben Reffelsborf na-2 3 ber=

herte. Der Ronig verftartte ben Fürften unter Lehmalds Befehl mit einem ansehnlichen Saufen. Das friedrich= Sche Regiment geborte unter ber Brigabe bes Benerals von Rochow mit zu bemfelben. Man zog fich ben raten December ben Meiffen über die Elbbrucke, und ruckte bem Feinde entgegen, ber benn auch ben 15ten Decems ber angegriffen murbe. Das Marggraft, friedrichsche Regiment tam auf bem linten glügel ju fteben. Schlacht ward aber burch bas Fugvolf, und die Reute ren des rechten Flügels gewonnen. Die 35 Schwadronm bes linken konten wegen bes vor fich gefundenen hohlen Beges, worin viele Morafte und ausgeschwemte Graben befindlich, nicht an den Feind kommen. Bare aber folthes thunlich gewesen, so murbe wenig ober nichts von bem feindlichen Fußvolf nach Dresden entfommen fenn. Doch es war ja ohnedis Blut genug vergoffen. Iften giengen die Regimenter, die die gange vorige Racht unter fregem Simmel geblieben, in die Erfrifchungslager ber nachft benachbarten Dorfer. Dresten ergab fich in ber Racht zwischen bem inten und igten December, und biefelbst schentte GOtt ben 25sten December Frieden.

1746 rückten die samtlichen preußischen Wölker in ihre Standlager. Das friedrichsche hat die seinigen theils in Hinterpommern, theils in der Neumark. Unfer Herr Rittmeister kam anfangs in Neeß, nachher in Schiefelbein zu stehen. Dis Jahr kan man zu denen mühsamen Jahren derer preußischen Officiers rechnen, weil darin vor die Ersetzung alles Ubgangs gesorgt werden muste. Auch der Herr Rittmeister von Ziethen that sein Amt redlich. Der König ernannte ihn den 1sten September 1750 zum Obristivachtmeister, und den 11ten August 1755 zum Obristieutenant des Regiments.

Co balb 1756 ber Ronig ben weifen Entschluß ges faft, feinen Feinden zuvor zu tommen, wurden auch ben Diefem Regimente jum Reldzuge alle Unftalten vorgetebs ret. Rad erhaltenem Befehl rudte es über Golnom und Gaar; nach Schwedt, wo es über 6 Wochen fteben blieb. Bu Ende des Augusts ward endlich ber Zug nach Sachfen gerichtet. Diefes Regiment vereinigte fich in der Begend von Belif und Saarmund nebft bem wurs tenbergischen Dragonerregiment mit bem Regiment bes Fürsten Mority von Anhalt. Der Zug Diefer Colonne gieng über Treuenbriegen, und fie fam ben iften Ges ptember vor Wittenberg an. 21s ber Ort eingeschlofe fen werden folte, erfuhr man, daß bie fachfische Befatung fich nach Dresden gezogen habe. Die Thore fans den offen, und ber Magistrat überreichte Die Schluffels Das Fufvoll ruckte in die Stadt, und die Reuteren in bie umliegende Dorfer. hierauf wurden die Zeug : und Vorrathshäufer übernommen. Den gten ruckte man über die Elbe bis Duben, mofelbft noch fieben Bataile lons von den westphälischen Regimentern zu des Fürsten Colonne fliesen. Golde jog fich an ber Mulde berauf, über Gulenburg, Wurzen und Dobein bis Roth-Schonberg und Noffen, wo ber Ronig ben groften Theil des Heeres zusammen jog. Als maninaber gegen Dresben fam, fo fand man auch biefen Ort verlaffen. Die Sachsen hatten ben Dirna ein verschangt Lager bezogen. Der Ronig, ber feine Zeit verliehren fonte, fchloß mit einem Theil seines Heeres Die Sachsen ein, mit benr ans bern ruckte er nach Bohmen. Unfer Sperr Obristlieutes nant gehörte mit bem friedrichschen Regiment jum lege teren, und gieng also unter bem Befehl bes herrn Feld: marschals Grafen von Gesler Ercellenz gleichfals nach 236h= 2 4

Bohmen. Sier fam es ben iften October jur Tomoli-Ber Schlacht, beren Umftanbe bie Lefer bereits aus an-Ich brauche nur bas zu berühren, bern Leben wiffen. was unfern Derrn Obriftlieutenant betroffen. Er bieb mit ber groften Berghaftigfeit in ben Beind ein. Dach: bem er aber benm erften Angrif bas Pferd unter bem leibe verlohren, und zwen Siebe über ben Ropf bekommen, gerieth er in feindliche Befangenschaft. Man brachte ibn anfänglich nach Budin. Aber nach bier Tagen warb er auf fein Ehrenwort aus ber Befangenschaft entlassen Er gieng also nach Dresten, wo er fich bis in ben De cember, ba die Muswechfelung benderfeitigen Rriegsge: fangenen beforgt ward, aufhielt. : Alsbenn langte er wies ber ben bem Regiment an. Diefes hatte ber Ronig mit bem heer nach Sachsen geben laffen, wo es überwinter: Bu Grimma hatte es bas hauptlager, und bas Regiment ftand theils in , theils um biefen Ort , mofelbft es fich jum neuen Relbjuge geschickt machte.

Im Frühjahr 1757 rückte es in die Erfrischungsläger ben Dresden. Der Stab war auf dem Dorfe Plauen. Zu Ende des Aprils brachen die Prenssen an verschiedenen Orten fast zu gleicher Zeit in Bohmen ein. Das friedrichsche Regiment gehörte zum Heer des Röniges, und fam über Königswalde ebenfals in diesem Königreich an. Der Zug gieng dis vor Prag. Als aber der König und Schwerm dem Prinzen Carl von Lothringen und dem Brann das Treffen den Prag den sten Man lieferte, und die letztern schlug, hatte dieses Negiment nicht Untheil daran, weil es unter Keiths Oberbesehl vor Prag stehen geblieden war, um diese Hauptstadt indessen zu beobachten. Sen so wenig hatte es an der Schlacht den Collin den 18ten Junus Antheil, weil es mit m bem Beer gehorte, welches bie Belagerung von Prag fortfeste. Diefes Treffen verurfachte bie Aufhe bung ber Belagerung. Der Ronig führte Diefes Beet bis Ceutmerif. Ein anderes jog fich unter bes Pringen von Preuffen Sobeit nach ber Laufig. Der Ronig vers fartte folches mit einigen Bolfern feines Deeres, ließ aber bes Feldmarschals Reith Ercellenz mit einigen Bols fern in Bohmen. Endlich jog fich berfelbe, und mit ihm Diefes Regiment nach Diena in Sachfen, und von ba ebenfals nach ber Laufig. Obgleich einige Bolfer und ter des Rurft Moriken Befehl noch ben Corta fteben blieben, forgieng boch bis Regiment mit Reith jum Ros nige. Daun fonte aber ju feiner Schlacht bewogen werben. Soubife und ber hildburgehaufenfche Dring fuchten inbeffen in Sachfen einzudringen. Der Monarch mufte alfo fein Deer wieder theilen. Er felbft gieng ben Frangofen, Reichsvolfern, und einigen Defferreichern au Leibe. Der Bergog bon Bebern befehligte inbeffen ein anderes Deer in ber Laufis gegen die Ofterreichische Sauptmacht. Ben diefem lettern befant fich bas Marggraf friedrichsiche Regiment: . Es gieng mit bemfelben nach Schleffen, bielte die Canonade ben Lignif mit aus, und jog fich fobenn bis Breslau. Dier fam bas Regie ment, welches ber Berr Dbriftlieutenant anführte, auf bem preußischen linten Glügel zu fteben, ben Ge. Ercela leng ber Berr Generallieutenant von Ziethen befehligten. Es war alfo mit unter ben Bolfern, Die ben rechten ofter: reichischen Flügel ben 22sten Dovember mirklich aus bem Relbe fchlugen, und man war bis in die fpate Dacht ber ganglichen Meinung, baf es eben fo gut auf bem rechten preufischen Rlugel, als auch in ber Mitte ausfabe. Weil biefe aber fich megen ber gar ju groffen Ueber:

berlegenheit des Feindes jurud ju gieben genothiget waren, fo gieng auch ber linte Flügel auf erhaltenen Befehl burch Die Stadt Breslau. Unfer Herr. Obrifflieutenant fand fich befonders gerührt, daß alle Capferfeit ber Preuffen bem Ronige bie Dauptstadt nicht erhalten konnen. Das heer jog fich über die Ober ben Breslau, und gieng nad Glogau ab, um Sulfe und Rath ben bem berzueis lenden Monarchen zu suchen. A Aber an diesem Ort befand fich der Herr Obriftlieutenant von Ziethen fehr abel auf Er blieb alfo bafelbft juruck , obgleich bas Regiment jum Ronige ben Parchwiß fließ, ber aus Sachsen getom= men, Schleffen ju erlofen. Bott half feinem Befalbten ben Leuthen zu einem folchen Giege, ber ben Beind aus Schlesien zu ziehen nothigte." Das Marggraf friebrichsche Regiment hatte fich wie in andern Schlachten hervorgethan. Es hatte fogar eine feindliche Batterie Aber unfer Solt fonte feiner Unpaflichfeit megen baran feinen perfohnlichen Untheil nehmen. Er be= gleitete ben Ronig und bas Regiment mit Geegenswinfchen, und war vergnigt, baf auch bas Regiment, was er anführte, folche Thaten verrichtete. Der Ronig fabe mohl: beffen Unführer halte baffelbe in gutem Stan= be. Dis sowol als des Konigs Gnade machten ihn ge= Der Monarch hatte ihn furz vor ber Schlacht jum Generalmajor ber Reuteren ernannt. Er übergieng alfo ben Stuffen eines Obriften, und wenn hat ber Roa nig wol etwas ohne erhebliche Urfachen, ohne weife Abfichten gethan? Dis ift einer ber fconften Beweise bes · Wohlverhaltens des herrn Generalmajors. Hufferbem ernante ihn Fiedrich jum Chef bes Regiments, ben dem er fich fchon feit 1741 Liebe und Achtung erworben. Das Regiment behålt zwar ben Nahmen Se. Hoheit des Herrn Marg=

Marggrafen von Schwedt. Aber alle Einnahmen sowol als Unordnungen, gehören vor den jedesmaligen Inhaber desselben. Der Herr Generalmasor ward wirklich schleunigst hergestellet, und er gieng bald nach der Schlacht vom zeen December zu dem Negiment ab. Er fand es vor Breslau. Es ward demselben die Bedeckung der Kranken in Lissa aufgetragen. Es stand zu diesem Behuf die zur Eroberung der Hauptstadt in Goldschmieden.

Da enblich bie meiften toniglichen Bolfer ju Infang des Jahres 1758 Die Winterlager bezogen, war boch bor einige andere an feine vollige Rube zu benfen. Der herr Generalmafor murbe befehliget, ju benen Bolfern ju ftoffen, welche Schweidnit einschlieffen folten. Er hatte unter feiner Brigade Die Regimenter fchwerer Reuter, Driefen, jest Horn, Pring von Preuffen und Marggraf Friedrich. Er befolgte den gegebenen Befehl, und legte fein Sauptquartier ju Mergdorf an. Geis ne Brigate hatte mit zwen Feinden zugleich zu thun. Gie mufte bie farte ofterreichische Befagung in Schweidnis beständig vor Mugen haben, und alle Bachsamkeit gegen folche gebrauchen. Bu gleicher Zeit murben biefe Bolfer von einem weit fürchterlichen Zeinde in ben Quartieren (\*) angegriffen. Der febr lang angehaltene Relbzug, Sige und Froft, Regen und Schnee hatten faft immer abgewechselt, wenn fie bie beschwerlichsten Wege gurudgulegen Dis hatte bie Rorper entfraftet. Jest lagen fie, wie leicht zu erachten, febr enge gufammen, und bat= ten feine Belegenheit, fich ju erhohlen. Mit Luft tha= ten fie, mas ber Dienst bes Landes und bes Koniges er-

<sup>(\*)</sup> Es waren folde vor das Marggraf friedrichsche Regiment nad, vben angeführten Beytragen. T. 4. p. 663. Bachholy, Steupschen, Penkendorf und Menkere.

forberte. Aber fie waren Menschen. Es schlichen fich Seuchen ein, bamit immer einer ben anbern anftecte. Go groß auch ein faft naturlicher Abscheu vor Kranten ben unferm herrn Beneralmajor mar, fo ubermand er fich bod oft felbft, und trug burch Wohlthaten, burch Unordnung alles ben, mas die Rranfheiten milbern fonte. Er besuchte fogar einige in Perfon, und gieng anbern mit gutem Benfpiel vor. Die Ginfchlieffung ber Befte Schweidnig baurete bis jum 19ten Merz. Bon biefen Tage bis jum giften wurden alle Anstalten jur wirklichm Befagerung vorgefehret. In der Racht vom aften jum 2ten April wurden die Laufgraben erofnet. Racht vom isten jum iften marb bas Balgenfort geftirmt und erobert, und gleich barauf ergab fich bie gange Befagung ju Rriegegefangenen. Unfer Berr Beneralmajor bedeckte mit der Reuteren das Rufvolf, als die Laufgraben eröfnet wurden. Man brauchte fogar die Reuter in ben Laufgraben felbft als Jugvolt mit Dugen. preußische Golbat ift zu allem geschickt. Er bindet fich an nichts, wenn es die Wohlfahrt bes Baterlandes und ber Dienft feines Monarchen betrift, und er erwirbt fich überal Ebre.

Der König wolte, da er selbst nach Mahren gieng, seinen ihm ahnlichen Bruder des Prinzen Henrichs königliche Hoheit, welcher Sachsen gegen die Reichsmacht deckte, verstärken. Es wurden also unter dem General von Driesen einige Völker aus Schlesien dahin abzugehen befehliget. Unser Heneral war mit seinem Regimente auch daben. Dieses Heer hatte ansänglich die Ersfrischungsläger ben Dresden bezogen. Das friedrichs sche Regiment rückte sobenn in das Lager ben Frenderg, und nachher ben Tschopa unter der Ansührung des Ges

nerals von Hilsen. Der Herr General von Ziethen war aber ben bem Hausen, ben ber Bruder des Königes unmittelbar befehligte. Der Prinz schickte Driesen nach Franken, und unterstützte denselben, da er sich den franklischen Grenzen naberte. Nach volbrachter Ausführung des Herrn Generals von Driesen, kam derselbe und Ziesthen nebst dem verehrungswurdigen Prinzen ebenfals in dem Lager ben Tschopa an.

Die Ruffen fielen Pommern und bie Mark an. Sie gebachten alles aufzureiben. Man mufte ihnen eine hinlangliche Macht entgegen ftellen. Dohna war ihnen entgegen gegangen. Diefen ju verftarten, murbe unfer Sperr General befehliget. Unter feiner Unführung brachen bie zwen Regimenter Pring von Preuffen und Marggraf Friedrich aus dem Lager ben Tichopa auf, und bereinigten fich ben Frankfurt an ber Ober mit bem bohna fchen Seer. Mit bemfelben gieng unfer herr General von Ziethen nebft feiner Brigade naber an Cuftrin. Sier kam das Schrecken übelgesinter Wölker, das Werkzeug der Siege des HErrn, hier kam Friedrich mit einigen Wölkern seinem Häustein zu Hulfe. Er gieng über die Dder, und Fermor bob bie Belagerung von Cuftrin auf. Er grif die Ruffen mit ihren Sorben ben Borns Biethen ftand mit feiner Brigade auf bem preußisichen linken Flügel. Er mufte gwischen Siegen und Sterben fein Mittelbing, Bor ber Spike feiner Brigade brach er in den Feind. Seine unterhabende Mannschaft folgte feinem Benfpiel. Sie fabe ibn in ben bidften Saufen mit folder Befchwindigfeit einhauen, baß fie ihn aus bem Befichte verlohr. Sie hieb in ben bicfften Saufen nach. Gie machten burch ben Tod ungabliger Being be, jur Aussicht Plas. Das Auge, was vor Buth gegen ben Feind funtelt, bemuht fich mit ben icharfften Blicken ben Kelbherrn ausfindig zu machen. Die Brigabe glaubt, ber Staub und die vor ihr ftebende Feinde verdecten ben Biethen. Sie haut in immer frifche Saufen ein , und fturget folde Bliederweise bin. Aber auch ba fuchet fie ben Biethen ver-Der Befehl bes Ronigs ruft fie auf den rechten Blugel. Gie fliegt bin , und thut auch dorten brave , weil fie noch bas Bureben ihres Biethen gu horen glaubte. Gie fomt aber. mals auf den linken Flugel, und jagt endlich auch hier ben Reind wieder vor fich ber. Gie glaubt benm Borructen , ih. ren General unter ben Bermundeten zu finden, die auf bem Sie ruft feinen Dahmen unendlich oft Schlachtfelde lagen. Man fangt an die Tobten zu besichtigen. Leichnam zeigt Die vaterlichen Blicke ihres Unführers. hat blos aus einigen Pappieren, die er ben fich gehabt, und Die endlich vorgezeigt worden , geschlossen , daß er vors Baterland gestorben, unerfant entfleidet, von Bunden, Blut und Staube verftellet, und unbefant in den Borndorfer Befilden Es verlohr sich sein Korper, aber feine begraben worden. Seele, fein Dachruhm bleibt unfterblich. Go wie Romu. Ins von einem schweren Bewitter überfallen wurde, als er mit bem romischen Rath bas Wohl feines Staats überbachte, und ba jeder der Rathsherrn feine eigene Perfon mahrnahm. perfdmand, fo verfchmand Biethen in ber auptischen Rinfterniß, bie ber Staub verurfachte, ba jeber ber Geinigen bas Beichafte des Roniges verrichtete. Go wie Rom bis in bie fvateften Zeiten gewiß glaubte, Romulus fen in diefem Better unter die Botter aufgenommen; fo glauben wir gewiß, ben Diefer Welegenheit fen Biethen unter die Beiligen Bottes auf. genommen, und genieffe im Simmel in Ewigfeit ben Lohn feis Aber Romulus entzog fich allein feinen Burner Thaten. dern : Biethen aber hatte Wefehrten. 3ch hoffe von meinen Jefern Bergebung, wenn ich auch die Mamen (\*) ber übrigen ans

<sup>(\*)</sup> Ich nehme folde aus ben Bentragen gur neuern Staats und Kriegegeschichte T. V p. 407 legg, so gut ich solde baselbst antresse, obgleich in einigen Namen und sonft manche Irthumer barin beor bachtet. Doch bas ift bep bergleichen Verzeichnissen unvermeiblich.

auführe, die ihr Blut dem Baterlande geopfert. Gie ver-

| Todte.                                  |       | ರ        | ans      | erwundete.           | ete. |      | Det   | Dermißte.            | 10   |        | Derbe.         | 0   |
|-----------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------|------|------|-------|----------------------|------|--------|----------------|-----|
| Mainen der Ober: Unt. Spiel Fabn: Gem.  |       | ber:     | Ħ.       | Ober: Unt. Opiel Gem |      | 50   | Time. | Ober: Unt Oniel: Gem | Gen  | - 0    | root blog norm | 3   |
| Off.                                    |       | Sit.     | S.       | Off. leute.          |      | ST.  | Sf.   | feute.               |      | •      | 4110           | 5   |
| Daroe ou Corps ; ; ;                    | II.   | w        | H        | ~                    | 21.  | "    | "     | **                   | ç    | 7      | 12             | **  |
| H 42 %                                  | \$\$. | 4        | w        | -                    | œ    | 41   | 90    | **                   |      | 132    | 62             |     |
| ** ** **                                | 16.   | 0        | <b>H</b> | -                    | 26.  | **   | -     | **                   | 13   | 60     | 2 :            |     |
| griedr. : : :                           | 18.   | H        | 0        | i                    | 12.  | ×    |       | -                    | 200  | 67     | 5              |     |
| 3 " * "                                 | Ţ     | ~        | ~        | H                    | .08  | -    | *     | **                   | • •  | 00.    | 2              |     |
| H H I                                   | ?     | •        | -        | is                   | 16.  | •    | **    | 'n                   | ** * | 47     | 13 1           |     |
| 8 2 2                                   | 121.  | Ξ        | 9        | **                   | 87.  |      | **    | •                    | •    | 37:    | 7              |     |
| # · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 00    | 13       | 4        | -                    | 34.  | ₩.   | **    | •                    | ٠    | :<br>: | ٠,٠            |     |
| w                                       | Ş,    | <b>∽</b> | u        | 1.0                  | 42.  | , i  | **    | ,-                   | **   | œ<br>4 | 4              |     |
| dellenberg : 2 : s 2                    | 7     | ψs       | Ų,       | **                   | 21.  | *    | 40    | ٠,                   | **   | 00     | . دد           |     |
| 2 6 %                                   | 45.   | 7        | S        | w                    | 60.  | ٠,   | **    | >*                   | 29.  | 76     | 3 1            | 7   |
| H 4 2 I 5                               | 25.   | 90       | I        | **                   | 90.  | **   | 12    | "                    | 32   | 00     | 3              | n , |
|                                         | 19.   | w        | -        | *                    | 26.  | ··.' | *     | **                   | ,,   | 20,    | O              |     |
| Raladjowsky: 4 1 ; 5                    | •     |          | ,wa      | **                   | 27.  | 19,  | **    | **                   | **   | 611    | 25             |     |

Infan:

| **     | -     | <b>13</b> : |       | H     |        | •     |       | H       | 12        | 63    | 12       | H      | 2    | 13       | ı         | 1 (    | 1      |               | -      |       | 1        |        | 1     |       | 1         |
|--------|-------|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------|-------|----------|--------|------|----------|-----------|--------|--------|---------------|--------|-------|----------|--------|-------|-------|-----------|
| 25at.  | Raut  | Bulo        | Ringe | Below | 2 fich | Orere | Rrent | Forcade | pr. p. 'p | Bever | Kanik    | Dobn   | Surf | Lepipa   | Kalfft    | Sr. 9  | 34. 23 | I Car. Kollow | 200    | 3.4   | Sr. 3    | 9r. 8  | 3r. K | yr. 9 | Sr. 9     |
| •      | CT    | ਰ           |       |       | En     |       | cn    | 9       | Dreu      | =     | **       | *      | Dori | 5        | cin       | Selfe. | argeb  | anolic        | ansing | 20000 | orera.   | Rieift | rembo | 1001  | Bebel     |
| 45.    | 3     | <br>4       |       | ~     |        | **    | "     | -       | Ten 2     |       | <b>"</b> |        | - C  | **       |           | •      | ort,   | **            | A      | - 5   | 4        | ••     | ono.  | ••    | ~         |
| . 98-  | 6     | u           | 4     | 00    | ы      | 10    | ,     | b       | w         | 00    | 00       | ·<br>∞ | 11   | 3        |           | 3 . 6  |        |               | ••     |       |          |        |       | •     | -         |
| 28.    | 2     | **          |       | ü     | **     | 6     |       | **      | **        |       |          | 43     | 4    | **       | **        | 4      |        |               | **     | •     |          |        |       | ••    | I - X     |
| ņ      |       | •           | **    | **    | **     |       | -     |         | ••        | ••    | ٠.       | ••     | 13   | :55      | ••        |        |        | •             | **     | , , , |          |        |       |       |           |
| 2841.  | 115.  | 87.         | 101   | 261.  | 72.    | 259.  | 92.   | 49.     | 24.       | 205.  | 244-     | 244.   | 333- | 138.     | 63.       | 165.   | 61.    | 111.          | 25.    | 71.   | 23.      | ;      | 2     | 21.   |           |
| 186.   | S     | 9           | 13    | 13    | 9      | ö     | ¥     | 00      | 7         | 11    | 51       | . 16   | 01   | <u>~</u> | 010       | =      | 13     | 6             | S      | 0     | 4        |        | ٠.,   |       | •         |
| 272.   | 6     | 16          | 14    | 77    | 2      | 10    | 00    | 10      | 6         | 19    | 18       | 19     | S    | 4        | 14        | 6      | 0      | 10            | 9      | 7     | 10       |        |       | , .   |           |
| 47.    |       | **          | w     | 'n    | -      | w     | -     | H       | ••        | w     | 4        | 4      | **   | Š        | u,        | **     | 4      | w             | •      | w     | 13       |        | -     |       |           |
| 17.    | *     | 4           | ••    | H     | *      | ••    | w     | **      | H         |       | ••       | **     | -    | **       | H         |        | **     |               | ••     | •     | <b>H</b> | **     |       | , .,  | 2         |
| \$065. | 142.  | 224.        | 422.  | 273.  | 367.   | 157.  | 180.  | 274.    | 131.      | 367.  | 482.     | 287.   | 237. | 264.     | 138.      | 104.   | 142.   | 91.           | 110.   | 153.  | 171.     | 162.   | .16   | 90.   |           |
| 15.    | -     | **          | **    | H     | **     | 0     | **    | -       | **        | **    | **       | ,,,    | ••   |          | -         | **     | **     | **            | **     |       |          | •      |       |       | . 20.     |
| 3€.    | ٥     | ы           | -     | 6     | •      | 9     | **    | -       | ••        |       | -        | •      |      |          | **        | **     | S      |               | ••     | **    |          |        |       |       | JII. u.   |
| 27.    | 12    | u           | w     | ņ     | **     | 5     | **    | **      | **        | **    | м        |        |      | **       |           | **     | w      | **            | **     | **    |          |        | -     |       | u. On. Op |
| +      |       | **          | **    | ю     | **     | **    | **    | •       | **        | **    | **       | **     | •    | ••       | **        | **     | **     | **            |        | -     | **       | **     |       | **    | pl. ain   |
| 1303.  | .220. | 61.         | III.  | 131.  | **     | 141   | **    | 14.     | 7.        | 63.   | 85.      | 46.    | **   | 40.      | <b>00</b> | 10.    | 79.    | 27.           | **     | 26.   | 166.     | ş      | 62    |       | rl. Gem.  |

# Rahmen der getödteren und verwundeten Officiers.

Barbe bu Corps blefirt: Rittmeister von Back-

Gens b Armes blegirt: Obriftlieutenant v. Schwerin, Lieutenants von Dolfs, von Kreckwiß, von Platen, tobt Cornet von Dankelmann.

Prinz von Preussen bleßirt: Nittmeister Fries drich von Bussow, Lieutenants Christian Wilhelm von Behnen, Ludwig von Guhlen, Cornets Bogiss. Friedr. von Kalbow, Adolph Phil. von Flothow, Joh. Oswald Wilh. von Reibnig.

Marggraf Friedrich, blefirt: Lieutenant Friedr. Georg von Bardeleben, Cornet Friedr. Wilh. von Bornstädt, vermist: Generalmasor Hans Sigismund von Ziethen.

Bon Sendlig, blefirt: Rittmeister von Froreich, von Jagow, von Rohr, Lieutenants von Bransinsky, von Bandemer, toot: Obristlieutenant von Katt, Corenets von Vetter, von Gumbrecht, vermist: Rittmeisster von Wobser.

Carabiniers, tobt: Cornet Carl Christian von Plathen.

Schorlemer, bleßirt: Generalmasor Gabriel Monod von Froideville, Masor von Treskow, Lieuteznants von Resler, von Sommit, von Schlichtung, von Oldenburg, von Grape, von Wedel, Fähndrichs von Negelin, von Heuking, von Dünker, todt: Captatain von Burmb, Lieutenants von Liepen, von Grodeben.

Leb. groff. Zeld. 3 Th.

Von Normann, blefirt: Sieutenants von Wiedesbach, von Jagow, todt: Major von Papstein.

Don Czetteritz, blefirt: Major von Papsteitt, Capitains von Sack, von Kremzow, Fähnrichs von Podewilk, von Derzen, todt: Lieutenant von Koppett.

Won Plettenberg, blegirt: Capitain von Eberstein, Lieutenants von Eberstein, von Kronfielm, vermist: Lieutenant und Brigademajor von Roder.

Von Platen, blegirt Major von Krebs, Capistain von Wänken, Lieutenants von Claussen, Friedr. Leop. von Plathen, von Manstein, Fähnrich von Lazrisch, von Trimanowsky, todt: Obristlieutenant von Jurgas, Lieutenant von Collrepp.

Bon Ziethen, todt: Major von Heinke, Rite meister von Frankenberg, Lieutenant von Mollendorf, Cornet Offenius.

Von Rucsch, bleßirt: Rittmeister von Raigensstein, von Rohr, Lieutenants von Schenk, von Korz-hagen, von Gräben, von Bose, von Schulz, Cornet von Schulz.

Von Malachowsky, blefirt: Lieut. von Frank.

Grenadierbataillon Wedel, blehirt: Capitain von Mosch, Lieutenants von Czetteriß, von Stach, von Milfau, von Billerbeck, todt: Masor von Wedel.

Grenadierbataillon Rohr, bleßirt: Capitain von Scholzen, Lieutenants von Pirch, von Heidebrand, von Graffen.

Grenadierbataillon Kremzow, blefirt: Capitains von Kleist, von Scher, von Rose, Lieutenants von Kitt-

Rittliß, von Bohlen, todt: Lieutenants von Massow, von Linden, von Schleifenbach.

Grenadierbataillon Kleist, blefirt: Major von Kleist, Capitains von Rohr, von Reibnig, Lieutenant Leszensky, todt: Lieutenant von Sojacinsky.

Grenadierbataillon Petersdorf, bleßirt: Capistain von der Mosel, Lieutenants von Rlüßner, von Rat, von Freese, von Millerheim, von Berge, todt: Lieutenants von Kleist, von Weissen.

Grenadierbataillon Villerbeck, blefirt: Capitain von Bonin, Lieutenants von Edben, von Eichstädt, von Kalkreuth von Klebowsky.

Grenadierbatgillon Cossow, bleßirt: Capitain von Zikwiß, Lieutenants von Manteufel, von Beiville, von Rober, von Glasenapp, Fähnrich von Westphal.

Grenadierbataillon Burgsdorf, bleßirt: Major von Burgsdorf, Lieutenant von Wedelstädt, todt: Cappitain von Schilling, Lieutenant von Sommerfeld.

Grenadierbataillon Nesse, blefirt: Fahnrich von Wegner, todt: Capitains von Korf, von Pfuel, Lieuztenant von Briesen.

Ralkstein, bleßirt: Masors von Ramin, Georg Detlof von Winterfeld, von Gosen, Capitains von Kalkreuth, von Lehmann, Lieutenants von Naigenstein, von Anobloch, von Podewils, Fähnrichs von Winterfeld, von Lepell.

Lehwald, blefirt: Obristlieutenant Prinz von Anhalt = Bernburg, Capitain von Studnis, Lieute= nants von Caspari, von Wohser, Fähnrich von Hahn= feld, todt: Capitain von Nostis.

Fürst

Fürst Moris, bleßirt: Obrister von Steinweht, Major von Plos, Capitains von Herzberg, von Raunier, Lieutenants von Schon, von Gerhard, von Crispini, von Quaß, Fähnrichs von Magusch, von Rohwedel, von Münchow, todt: Major von Lempke,
Lieutenant von Greiffenberg.

Dohna, bleßirt: Obrister Georg Friedrich von Wegner, Major Christoph Ludwig von der Mülben, Capitains Carl Gustav von Rosencranz, Georg Henrich von Frieden, Henrich von Hoverbeck, Lieutenants Wolf Henrich von Zielinsky, Abraham von Wülzner, Carl Matth. von Ließen, von Niesemeuschel, von der Mülbe, Friedrich Wilhelm von Wegner, von Trauenseld, von Kempsen, Fähnrichs von Bondeln, von Osten, von Fitmansdorf, todt: Obristlieutenant Joh. Henr. Roseius, Capitain Gneomar Ernst von Jakkow, Otto Bogisl. von Haack, Lieutenant Ale brecht Wilhelm von Derschau.

Kanik, blekirt: Obristlieutenant Friedr. von Leckow, Majors Leop. Albrecht von Lehwald, Joh. Albrecht von Beyer, Capitains Georg von Urlsperg, Christoph von Lehwald, Lieutenants Joh. Gottlob von der Decken, Carl Magnus Adolph von Rottorf, Rüdiger Christian von Kleist, Samuel von Bockum, von Sallet, von Prinzen, von Schilling, von Burschard, von Hoverbeck, von Witten, todt: Capitain Otto Friedrich von Promock, Lieutenants Sigmund Ernst von Knobloch, von Sellecisacker, Fahnrichs von Oelsen, von Magier.

Prinz von Bevern, bleßirt: Capitain von Arnim, von Pritwiß, Lieutenants Caspar Henrich von Biswis wiß, von Borne, von der Erdben, von Russow, von Horwarth, von Schlieffen, von Arnim, Kähnrichs von Gröben, von Stockhausen, todt: Capitain von Letztow, Lieutenant von Barfuß.

Prinz von Preussen, blefirt: Major von Sterkow, Capitain von Bornstadt, Fähnrichs von Borstoderf, von Oossow, von Klar, von Wolfersdorf, von Buchwiß, todt: Capitain von Keltsch, Lieutenant von Berg.

Forcade, bleßirt: Generallieutenant von Forcabe, Capitain von Hallmann, von Bugusky, Lieutenant von Maltiß, von Zigwiß, von Plothow, Fähnrich von Gladiß, von Zigwiß, todt: Lieutenant von Quedenow.

Rreußen, blefirt: Capitain von Pflugk, von Kannacher, Lieutenant von Wulfen, von Seidewig, Fähnrich von Engelhard, von Stryk, von Geusau, todt: Lieutenant von Donner, von Lolhofel.

Seers, bleßirt: Major von Tadden, Capitain von Jakkow, von Posadowsky, von Pakkowsky, Lieutenant von Woisky, von Bork, von Salakkow, Fähnrich von Salisch, von Lisander, von Schiminsky, todt: Major von Haugwiß, von Pirch.

Alseburg, bleßirt: Major von Zersen, Lieutenants von der Schulenburg, von Eangheim, von Mols ler, von Friedensberg, von Merbach, von Kleist, von Nostig, Fähnrich von Britze, todt: Lieutenant von Wangenheim.

Below, bleßirt: Masors Christ. Ludwig von Aschersleben, Joh. von Schafstädt, Carl Otto von R 3 Schor= Schorse, Capitains, Henrich Ludwig, Graf von Schlieben, Sigm. Woldemar von Reibnig, Lieutenants Joh. Jacob von Zielinsky, Joh. Wilh. von Müllenheim, Friedr. Casimir von Funk, Ludwig Wilhelm von Reibnig, George Erhard von Schafskabt, Friedr. Wilhelm von Bronsard, Ludwig August von Oftau, Fähnrich Franz Friedrich von der Gröben, todt: Capitain Georg Ernst von Eppinger, Fähnrich von Kisky.

Rursell, bleßirt: Majors von Below, von Troschke, Capitains von Bredow gestorben, von Gotsch, von Kranicke, Lieutenants von du Moulin, von Wagner, von Gok, von Bandemer, von Wagner, von Temsky, von Zedlik, Fähnrich von Pelkowsky, todt: Lieutenant von Fengler, von Hauer.

Billow, bleßirt: Major von Jeeke, Capitains von Ihlenfeld, von Putkammer, Lieutenants von Cortwante, von Wolder, von Kleist, von Windsheim, Fähnrichs von Klingenström, von Lepell, todt: Capitain von Kleist, Lieutenant von Wisleben, Fähnrich von Vila, von Heidebreck.

Rauter, bleßirt: Capitain Carl von Brunistowsky, Lieutenants Alex. Carl Ludwig von Doppen, von Bruggen, von Kursell, Fähnrich von Lausson, todt, Obristlieutenant Jacob Ernst von der Reck, Capitain Joh. Friedrich von Perband, Lieutenant Ernst Christian von Offenberg.

Unser Herr Generalmasor hatte sich zwenmal in die besten Häuser vermählet. Seine erste Gemalin war eine Tochter Sr. Ercellenz des seligen Herrn Generallieutenants

tenants Hans Friedrichs von Platen, eine Schwester Sr. Ercellenz des jezigen Herrn Generallieutenants Dus bislau Friedrich von Platen, des Herrn Domdecani in Samin Georg Ernests von Platen, des Herrn Obristen und Chefs eines Dragonerregiments Leopold Joshanns von Platen, desgleichen der Frau Präsidentin von Rleist, der Frau von Nahmer, und der seligen Frau Obristieuten, von Hirsch. So viel mir wissend, hatte unser selige mit dieser ersten Gemalin einen Herrn Sohn und eine Fräulein erzielet. Nach der ersten Gemalin Tode schritte er zur 2ten Vermählung mit einer Fräulein von Podewils, aus dem Hause Wohel bey Labes, die nach seinem Tode noch einen Herrn Sohn zur Welt geboren. Ihro Hochwohlgebohrnen Gnasden beweinen noch sesso den Tod des besten Gemals als Witwe.

Unser Held war klein, kaum 5 Zoll über das Maaß groß, schwarzbraun, untersetzt, und von gesunder Leibesbeschaffenheit. Immer ernsthaft flohe er die Scherze. Seis ne Geselschaften waren nicht zahlreich und rauschend. Solzte er einen Entschluß kassen, so machte er vorher alle nur mögliche Ueberlegungen; wenn er aber ihn endlich gesaft, so war er darin ausnehmend standhaft. Hochmuth war ihm verhast; aber gegen den Soldaten schien er hart, hart gegen den Bürger. Ich sage: er schien so. Alslein dis machte sein Eiser vor den Dienst des Königes, und weil er eisersüchtig war, daß etwa die Worrechte seines Regiments leiden möchten. Er wuste, was der Soldat wissen soll, um seinem Vaterlande rechtschaffen zu dienen, und gab ben allen Gelegenheiten Proben seines Muths und seiner Geschicklichkeit. Er wuste,

### 264 Sans Sigismund bon Ziethen.

was ein Christ notig hat, um als ein evangelisch = lutherischer Christ selig zu sterben. Sein ganzes Leben
war nach dieser Vorschrift regelmäßig. Niemand weiß
von ihm Ausschweifungen, auch die vermied er, welche ben dem Soldatenstande vergeblicher zu senn scheinen. Er beschämte in seinem Wandel unzählige Heuchler. Er lebte unsträssich, und erhielt die Kräfte hiezu
aus seinem Christenthum, davon er überzeugt war.
Er lebte als Cato, und starb als
Romulus.



VIII.

### Leben

Gr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

Des

## Hrn. Martin Friedrich von Stollhofen.

Sr. Königl. Majestät in Preussen Generalmajors der Infanterie, Commandeurs des kanisischen Regiments zu Fuß, und Nitters des Ordens pour le Merite.



### Martin Friedrich von Stollhofen.

om, Frankreich und Preussen haben den Ruhm ihrer Waffen weit höher als andere Völker getrieben. Aber ben allen drenen hat man auch den Soldatenstand vorzüglich geehret, und benen, die vor das Vaterland

bie Waffen getragen, eine vor den Staat vortheilhafte Ehrbegierde benzubringen gewust. Ben allen drepen Bölkern konte man sich durch tapkere Thaten den Abel erwerben, und sich um viele Stuken vor andern Mithürgern erheben. Die meisten Kanser schwungen sich durch den Soldatenstand auf den Thron. Selbst Cafar und August würden als Staatsleute allein das Kanserthum nicht haben gründen können. Und behaupteten nicht endlich seute, die nichts als Soldaten waren, die Kanserkrone? Justinus und andere würden ohne den Kriegsftand niemals der Welt einmal, geschweige als Monarchen bekant geworden sehn. In Frankreich werden die Bens d'Epee denen Bens de Robe vorgezogen, und Catinat schwung sich seiner mittelmäßigen Herkunft une erach-

erachtet, bis zu ben vornemsten Ehrenstufen. Er verzbiente ben ihm angebotenen Heiligengeistorden, ob er ihn gleich verbat, da er keine adeliche Uhnen anzuführen im Stande war. Dorsting, Egel und viele andere haben sich und ihren Namen durch den Degen erst bekant, und hernach verehrungswürdig gemacht. Wir wollen solches auch ben dem Hernachwern Generalmasor von Stollhofen besmerken.

Berr Martin Friedrich von Stollhofen muß im Mobember 1691 geboren fenn. Die Uckermark mar fein Baterland, und ein Prediger war fein Serr Bater. Wenn ich aus bem Stande ber Berwandten unfers herrn bon Stollhofen als feines Brubers, ber noch bor nicht gar langen Jahren Land : ober Krengbereuter in Berlin gewesen, schlieffen fol: fo mogen bie Ginfunfte biefes Beiftlichen wohl nicht erheblich gewesen fenn, um feinen Rindern ben Weg ju fonderlichen Stellen ju bahnen. Aber ein groffer Beift überfteigt alle Sinderniffe, er über fleiget bie Schranken mit Muth, Die ihm bas Blud gefest zu haben icheint. Geine Thaten verfohnen es mit bemfelben, und feine Eigenschaften heben ihn allein. Sieju gebort, bag ein folcher Beift einen Stand mablet, ber feiner Befinnung gemäß ift. Go machte es herr Martin Friedrich von Stollhofen. Da er von feinem Beren Bater ben nothigen Unterricht im Christenthum, in ber Sittenlehre, und bie erften Brunde ber menfchlichen Er: fentniß in ben Biffenschaften gefaft , entfchloß er fich obn: gefehr im April 1707 jum Goldatenstande. Der Buchs feines Rorpers und feine gute Matur erfetten basjenige, was ihm wegen feines garten Alters abzugeben fchien.

Seine ersten Rriegsdienste verrichtete er im fpani-

er nachher felbst angeführet, und bas bamals von bem Grafen von Donhof als Chef befehliget murbe. Er muß fich in feinem Dienfte orbentlich, treu und tapfer betragen haben. Gelbit ber gemeine Musquetier fan oft Bunber thun, und es ift Schabe, baß man fich noch nicht bie Mube gegeben, folche in neuern Beiten anzumerfen. Rom bat barin nur bas einzige jum Boraus, bag alle in die Augen fallende Thaten feiner Selben, wenn fie gleich bon noch fo geringen Leuten verrichtet worden, ber Befchichte einverleibet worden. Es ware mahrlich ber Mus be werth, wenn ben jedem preufifchen Regiment jemand bergleichen Thaten aufzeichnete, und burch ben Druck bes Die Preuffen wurden in ber Beschichte fant machte. mehrere Coriolans als die Romer haben, und ber Bisfaberg wurde noch viele Gefehrten gablen. Unfer Bert Stollhofen bielt fich ben allen Belegenheiten fo, daß et feinen Vorwurf hatte. Im nachmaligen pommerischen Rriege war er als Unterofficier vor Stralfund. Dach hingelegtem schwedischen Rriege tam er mit bem Regis mente in Preuffen zu fteben. Friedrich Wilhelm fuchte fein Seer auf gang andern Juß zu fegen, und ließ bie beste Mannschaft aus ber Welt jusammensuchen. bem roberischen Regiment, fo hieß es nunmehro, murs. de unfer herr von Stollhofen hauptfachlich auf Wera bungen gebraucht. Er war baben unverbroffen, treu und gludlich. Ben allen Mufterungen hatte fich bas Regiment verbefferter bargeftelt, und feine billigen Offic ciers priefen dem Monarchen ihres Stollhofens Berbiens Der Ronig fabe ein, baß folcher ihm noch beffer bienen tonte, wenn er feine bisherigen fculbigften Dienfte mit einer Officierstelle belohnete. Er that es wirklich, Stollhofen ward Sahnrich, und nachber in feiner Orbe nung

nung Lieutenant. Er fette bas Werbegeschafte jur Bufriedenheit des Regiments fort, und erwarb fich immer mehrere Chre. 1734 und 1735 wohnte er als Lieutenant ben Feldzügen am Rheinstrom ben, und erwarb sich bas vollige Zutrauen seines Chefs und befehlhabenden Feld= herrn ber am Rheinstrom bienenden preußischen Bolfer, bes herrn Benerallieutenants, nachmaligen Feldmar= fchals von Roder. Ihro Ercellenz vertraueten ihm bald, nachdem bas Regiment in feine Stanblager eingerückt, als einem ber alteften, jugleich aber verdienteften Dremierlieutenants, die Unführung und gangliche Beforgung ihrer Leibcompagnie an; ben welcher er auch gestanden, bis er eine eigene Compagnie erhielt. Er ward endlich Staabshauptmann. Aber jest fchien fein Blud zu ermuden. Es ruhete wirklich bis 1740 aus, worauf es aber ihn mit besto ichnellern Schritten begleitete. Alle gebuhrliche Treue, aller beständig gezeigter Diensteifer, alle Bemuhungen und Vorschlage bes Chefs, und ber Commandeurs des Regiments waren nicht hinreichend, fein Schlafend Glud ju ermuntern. Ben lang angehaltener fuffen Rube des Friedens, maren bie Rriegsbeforderun: gen fparfam, und wenn gleich Compagnien erlebiget murben, fo fabe fich ber Berr hauptmann Stollhofen blos beswegen jurud geftellet, weil er fein Cbelmann mar. Es muß ein ehrliebendes Gemuth fchmerzen, wenn es bep porfommenden Fallen findet, daß die bloffe Geburt ein Umftand, ber nicht von ihm abgehangen, es verhindert, bas Bute ju erlangen, woju nur Sabigfeiten, Alter und Dienste ein Recht gewehren. Aber bas Bemuth bes Seren hauptmanns blieb ben biefen Unfallen in Trene und Dienfteifer unbewegt, und ftelte alles fein Schicffal ber weifen Worficht anbeim. Bum Laufen half kein Schnellsenn. Mit

Mit ber jest icheinenben Regierungsfonne gieng unferm Herrn Sauptmann auch 1740 ein neuer Glucksftern auf. Ge. Mafeftat ertheilten ihm bie querft erlebigte Compagnie bes verabschiedeten herrn Obriftlieutenants bon Braxein. Er fand noch in Diefem Jahre Belegenbeit, bem Ronige feine Willigfeit ju bezeugen, in feinen Diensten alles zu magen. In Preuffen ift ein Ort, der wegen des dafelbit befindlichen munderthatigen Marienbilbes in der gangen romifch = catholifchen Chriftenheit befant genug ift. Das Kloster jur heiligen Linde, liegt zwar noch wirklich auf dem Grunde und Boben des Ronigreichs Dreuffen, grangt aber unmittelbar mit bem Bis schofthum Ermeland, welches jum polnischen Preusfen gehoret, und liegt eine fleine Meile von Roffel. Die in biefem Rlofter befindliche Geiftliche haben felbft Die preußisch : brandenburgiche Oberherrschaft anerkant, und fich baben febr mohl befunden. In ben Rriegen, bie die Kron Polen mit Schweden geführet, haben fie als preußische Unterthanen nie etwas von ber Kriegslaft em-Aber nach des Koniges Friedrich Wihelms Majestat Tobe, weigerten sich biese Beistlichen, ihren Pflichten nachautommen. Gie wolten fo wenig bas Abfterben Friedrich Wilhelms, und ben Regierungsantrit Friedriche bes aten offentlich verfundigen, als fich verpflichten lassen. Das Kloster jur Beiligen Linde liegt boch nicht in Uragvan? Berbrechen ber Beifflichen find immer fehwerer als weltlicher Perfonen. Gie find ein Worbild ber Deerde, und doppelter Streiche wehrt, wenn fie des herren Willen nicht thun, ben fie wiffen. Ungeborfam fan erschreckliche Folgen nach fich gieben. Die fchleunigsten Mittel find in Diesem Sall Die nothwendig. ften. Auf eingelaufenen Befehl folte alfo benen Geiftlie chen

then gur heiligen Linde Ernft gezeigt werben. Unfer herr hauptmann bon Stollhofen ructe alfo ju Musgang bes Jahres mit 200 Mann nach Diesem Rlofter. Blos ber Unblick Diefes Haufens, und ber Ernft, ben ber herr hauptmann ju beweifen blos brobete, brachte bie Beiftlichen ju ihrer Pflicht jurud. Gie fchworen ibrem mabren mabrhaften Landesherrn, und ohne weitere Thatlichkeiten tonte ber Unführer feinen Saufen wieder abführen. Burbe Portugall und Spanien eben folden Ernft gleich im Unfange bewiefen haben, fo min ber-Jesuiterstaat in Uragvan, einer paragvanischen Landschaft nie entstanden, fo wurden die Saufer Abeiro und Tavora niemals zum abscheulichsten Bubenftuck verführt worden fenn. Das Regiment folte fich mit benen vereinigen, die ben Genthin und Brandenburg ein Laner beziehen folten. Bu Ende des Februarii 1741 rud: te ber Berr hauptmann mit bem Regiment aus Breuß fen, und fand ben Commer burch in angeführtem Lager. Spandow und Bernau maren die Winterlager biefes Regiments, bis es im April 1742 ben Bug nach Bobs men antrat. Es langte in bem Lager bes Roniges ben Chrudim an, und fam ju rechter Zeit, um an benen Lorbern bes erften Rrieges Theil ju nehmen. Das ro. Derifche Regiment that ben 17ten Man feine Schuldig: feit ben Chottufit aufs befte, und ructe gleich mit gefcultertem Bewehr unter bas feindliche Befchus an, ob: ne baß es nothig hatte, einen Schuß zu thun, und ohne baß es einen einzigen Mann verlohren hatte. Dach bem gleich barauf erfolgten breslau und berlinifden Frieden, giengen zwar bie bisher in Preuffen gestandene Regimenter Infanterie Flang, Solftein und Lehwald wieder nach ben Stanblagern in Diefes Ronigreich ab. Aber bie Ne

Regimenter Rober und Groben blieben in Schlesien Das erftere befam feine Stanblager in Sabelschwerd und Mittenwalde, zwen zur Graffchaft Glas gehörigen Orten (\*). Bu Ende Diefes 1742ften Jahres gieng ber Beer hauptmann auf erhaltenem Befehl nach Preuffen, um aus benen angewiesenen Werbeplagen bes Regiments junge Mannschaft abzuhohlen. Er verrichtete feinen Auftrag jur Zufriedenheit bes Regiments. Den giften Mer; 1743 mard er von Gr. Majeftat jum Obriftwachtmeifter erhoben, und als er im folgenden Jahre 1744 ben ber Mufterung bem Ronige feinen alteften herrn Gohn vorzuftellen die Bnade hatte, gefiel folches bem Monarchen fo mohl, baf er unfern Berrn Dbrift wachtmeister mit seiner Nachkommenschaft in den Abelfand unendgelblich erhob, und feinem alteften Gohn unendliche Gnade erwieß. Ift diefes vor unfern herrn Dbriftwachtmeister von Stollhofen nicht ruhmlicher ; als wenn er weiter feine Berdienste als eine abeliche Beburt beseffen? Dun werben feine Dachkommen, Die Ritter, Domherrn und Sofleute, ihn als die erfte Quelle Diefer Chrenftelle verehren, und feine Thaten, feine Berdienfte werben lange nach feinem Tobe einem gangen Gefchleche te nugbar bleiben.

Als der 2te Krieg ausbrach, gieng der Herr Obrists wachtmeister von Stollhofen mit nach Bohnien und wohnte mit dem Regimente, welches nach des von Rosders Tode, der General von Schlichting erhalten, der Eroberung der Stadt Prag und dem ganzen Feldzuge

<sup>(\*)</sup> Hiernach ift bas zu verbessern, was im ersten Theil p. 197 und 223 erster oder p. 216 und 243 anderer Ausgabe gesagt worden, daß auch dieses Regiment gleich nach dem ersten Fries den wieder nach Preuffen abgegangen fey.

Leb. groff. Seld. 3 Th.

ben. Er war mit im Relbe, als ber Runt Leopold ber ifte von Unhalt Oberschlessen vom Feinde reinigte. hielt fich brav, ba ber jezige Feldmarfchall von Lehwald ben feindlichen Beneral, Grafen von Ballis ben Sabelschwerd ben 14ten Januar 1745 fchlug, und ben diefer Belegenheit half et die Chre feines Standlagers retten und erhalten. Den 4ten Junius biefes Jahres mar er mit in ber Schlacht ben Sobenfriedberg. Unfer Derr Dbriftmachtmeister mard in berfelben fehr gefährlich verwundet, und fo nach Striggu gebracht. Er bezeigte bieben die Beduld eines Chriften, und die Belaffenheit etnes Weltweisen. Go fchmerbhaft feine Bunden maren, fo bezeigte er boch auf feinem lager eine gangliche Erges bung in ben Billen bes Bochsten. Berr Burffuhl, ber bamals als Relbprediger bes Regiments bu Moulin, berer in Strigau befindlichen Rranten und Verwundeten Geelforger mar, und nachher als Infpertor ju Bullichom gestorben, fand fein Betragen fo fcon, bag er ge= gen ben gewesenen Feldprediger bes jetigen fanifischen Regiments, nunmehrigen Inspector zu Eroffen, Berrn Eruger febr viel ruhmliches bavon erwehnte. Die Wunben verhinderten ben herrn Dbriftwachtmeifter, an ben fernern Rriegshandlungen Diefes Feldzuges Theil zu nebe Mit bemfelben endigte fich aber auch im December 1745 ber Rrieg.

In dem Anfangsmonaten des Jahres 1746 befand er sich schon so weit hergestellet, daß er mit dem Regisment wieder nach Preussen abgehen konte, woselbst solsches nunmehro die 1741 verlassene Standläger bezog. Er selbst kam nach Schippenbeil als Befelshaber mit vier Compagnien zu stehen. Dieser Ort kan sein Andenken nie genugsam schäken. 1749 ward die Stadt mit Feuer

eimaefucht. In ber Apothecke mar bas Ungluck burch Ber-Dahrlofung bes Feuers zuerft ausgebrochen. Es gefchabe febr etrachtlicher Schaben. Daß aber ber gange Ort nicht gang. ich im Rauch aufgegangen, und bie meiften Ginwohner im Schutt feiner Saufer begraben worden, mar nachft Gott unerm herrn Obriftwachtmeister zuzuschreiben. Unermubet machte er bie beften Unftalten. Conberlich lief er ben bortigen Dulverthurm mit ber groften Behandigfeit und Gifer raumen. Dhne biese fluge Gorgfalt mare bie halbe Stadt, Die Rirche und febr viele Menschen aufgeflogen. man als ben Erretter vieler Einmohner betrachten, und bie beutigen Burger ber Stadt muffen ihm noch in ber Bruft ihr Leben verdanten. Mit burchgangiger Freude erfuhr man Daber: baß Ge. Majeftat ibn 1751 jum Dbriftlieutenant, 1754 jum Commandeur des Regiments, und noch in eben bem Jahr jum Dbriften ernannt hatten. Das leftere geschahe ben Belegenheit ber groffen Rriegserhohung, die ben icten September im Lager ben Golau vorgenommen murbe.

Ben Unfang bes jegigen Rrieges hatte ber Berr Dbrifte, wie leicht zu erachten, viele Beschäftigungen, um alles gunt Feldzuge zu beranftalten. Bor die preufischen Regimenter nahm ber wirkliche Musbruch bes Rrieges erft 1757 feinen Anfang, als bie Ruffen in biefes Ronigreich Mord, Raub, Brand und Rothzucht brachten. Den goften Mutuft wohnte er dem Treffen ben Großikgeredorf (\*) ben. Das preufische Beer batte folgende Feldberen. Lebwald. Graf Dobna, Marichal von Bieberstein, Schorlemer, Bergogvon Zolftein, Below, Ranig, Ruesch, Platen. Sie bestand, ba am Tage vor ber Schlacht 804 Rranke und Bermundete nach Konigeberg gebracht maren, aus 23782 Mann, Die mit mehr als 80000 Ruffen fochten. Und obgleich ber Angrif miflung, fo mar ber Berluft boch nach Berhaltniß maßig. Bir wollen bier, ba bie hauptumftanbe ber Schlacht felbit im leben bes Berrn Beneralma-

<sup>(\*)</sup> Es ift ber Ort in einigen Stellen der zwen vorigen Theile unrichtig Großjägersburg genannt.

jors von Froideville bengebracht find, bas Berzeichniß ber preußischen Einbusse liefern.

| •                |      |         | Lobt.             | ٠    | •         |                  | Derwu  | Verwundet | ndet      |       |             | 2    | Vermißt.         | ft.    |      |       |
|------------------|------|---------|-------------------|------|-----------|------------------|--------|-----------|-----------|-------|-------------|------|------------------|--------|------|-------|
|                  | 1    | Ilme    | Meraline Oniet.37 | Smrl | Sem       | Shorellut, Oniel | Int.   | Snie      | 3mrf.     | Sem.  | Ober        | Unt. | unt. Spiel: 3mir | 3rift. | Sem. | Summa |
|                  | D.F. | Off.    | Off. leute.       | 2    | ,         | SE.              | Off. ( | leute.    |           |       | <b>シ佐</b>   | DI.  | leute.           | ,      | ,    |       |
| Sr. Bat. n. Bobr | 4    | - "     | H                 | **   | 180.      | 0                | 12     | 9         | . 0       | 227.  | **          | ~    | **               |        | *    | 452.  |
| T & Dolens       |      |         |                   | **   | ò         |                  | 14     | 'n        | -         | .09   | **          | ••   | **               | •      | m    | 70    |
| 1 , Danftein     | **   | . **    |                   | -    | 21.       | 9                | ~      | **        | **        | 60.   | **          | **   | ***              | ••     | ••   | 98.   |
| r Posson         | (4   |         | ~                 | **   | 173.      | 1                | •      |           | **        | 103   | **          | **   | **               | **     | **   | 306.  |
| 2 Bat. Lehmalb   | ٠,   | 0       | , 4               | •    | 305       | . 0              | ` ::   | , 4       | <b>C+</b> | 388   | **          | **   | **               | **     | **   | 737.  |
| 2 . Dohna        | , H  | , "     | Ġ                 |      | 43.       | • "              | 9      | · 14      | **        | 154.  | 141         | 64   | H                | m      | 48.  | 266.  |
| Rafnein          | -    | н       | cr                | cr   | 146.      | 12               | 10     | n         | jet       | 343.  | , =         | 4    | н.               | **     | 141. | .629  |
| 2 ; Delow ;      | -    | 9       | 1 (1              | ٠٠ ، | 000       | , cr             | \ 'H   | ,,,       | -         | 74.   | -           | **   | **               | cŧ     | 26.  | 155   |
| 2 . Canifs ;     | C    | ~       | -                 | "    | ž         | . 0              | 9      | "         | 7         | 225.  | H           | **   | ••               | **     | .26  | 434.  |
| A Cubono         | , fe |         | ~                 | 1 11 | 225.      | , 00             | 9      | n         | ***       | 107.  | **          | **   | **               | **     | 60.  | 423.  |
| A : Manteuffel   |      |         | · ~               | * ** | 237.      | 3                | 3      | m         | . **      | 173   | <b>p</b> 4. | **   | ••               | **     | 48   | 503.  |
| Artillerie : ;   | • •• | · m     | ٠.,               | ***  | 20.       | н                | m      | 4         | *         | 28    | **          |      | ***              |        | 4    | 61.   |
| Summa            | 33   | 23. 45. | 36.               | Ħ    | 11. 1487. | %                | 93     | 29.       | .00       | 1942. | ٠           | 43   | 6                | 5      | 427. | 4186. |

| ŕ |   | 1 |
|---|---|---|
| - |   |   |
|   |   | ٠ |
|   |   | - |
|   | 3 | - |
|   |   | 4 |
|   | - |   |
|   | - | - |
|   | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 2 |
|   | 4 | 3 |
|   | ٤ |   |
|   |   |   |

|               | Ober | Inter | (3) | Semeis | Dber | Unters | Spiel; | Gemeis | Summa                  | robt. | blegirt. 1 | Merit |
|---------------|------|-------|-----|--------|------|--------|--------|--------|------------------------|-------|------------|-------|
|               | DIF. | の一    | 3   | ne.    | S.   | の所     | feute. | ne.    |                        |       |            |       |
| c. Schorfemer | m    | ~     |     | . 54.  | -    | 63     | **     | .44    | ; 54. I 2 ; 44. 109. I | 105   | 65         | ••    |
| Politein .    | 61   | m     | **  |        | 9    | 63     | **     | 42.    | 55.                    | **    | 30         | **    |
| Finckenftein  | **   | **    |     |        | "    | cl     | **     | 27.    | 34.                    | 19    | 338        | **    |
| Plettenberg   | **   | H     | **  | 77.    | **   |        | *      | 23.    | 102.                   | 110   |            | **    |
| Platen . ;    | 4    |       | **  | 45.    | 1    |        | ***    | **     | 48.                    | 31    |            | 24    |
| Nuesch ,      | **   | **    | **  | 9      | **   | **     | -15    | 27.    | 33•                    | **    |            | 16    |
| Maladiowsky   | н    | **    | 0   | 21.    | **   | **     | - 99   | 22.    | 44.                    | 34    | 26         | m     |

Der gange Berluft bestehet alfo aus 4611 Menschen.

S 3

Mah=

#### Nahmen der getödteten und verwundeten

auch gefangenen Officiers.

Gren. Bat. von Gohr, todt: Obristlieutenant Georg Fabian von Gohr, Lieutenants Magnus Henr. von Landsberg, Strzela, Schau; bleßirt: Capitains Carl Fabian Graf von Dohna, Graf von Dohna, Moris Henrich von der Mosel, Lieutenants, Kleist, Barfus, Joh. Wilhelm von Müllenheim, Gottfried Christoph von Drauschwiß, Peginger, Plettenberg.

Poleng, verwundet: Major Joh. Dietr. von

Polent.

Manstein, blefirt: Major von Manstein, Capitains, Albr. von Sirtin, Georg Albr. Massenbach, Lieutenants Friedr. Wilh. von Klingsporn, Otto Friedrich von Amstel, Rossanne.

Lossow, todt: Capitain Billerbeck, Lieutenant Grumkow, Fahnrich Regler; blefirt: Major von Lossow, Capitains Nessen, Ziswiß, Natalis, Lieute

nants Tetfch, Albe, Bbs.

Reg. Lehwald, todt: Capitains Bandemer, Lettow, Lieutenants Boyen der iste, Gerstenzweig, Fahnrich Dusterlow; blesirt: Capitain Rohr, Lieutenants Pfuel, Schüter, Prock, Boyen der 2te, Queis, Fähnrichs Oelsen, Mühlen, Sendliß.

Dohna, todt: Lieutenant Ruhnheim; blefirt: Generallieutenant Graf Christoph von Dohna, Lieutenants Mich. Gottlieb Labtan, Niefemeuschel, ge-

fangen: Capitain Carl Aug. von Collrep.

Kalnein, todt: Lieutenant Henr. Wilh. von Rochow; blefirt: Obrister Otto Friedr. von Hindenburg, Masor Jac. Ernst von der Neck, Capitains Wilhelm helm Sigismund von Tettow, Friedr. von Bartsch, Carl von Bronikowsky, Lieutenants Friedr. Ferdin. von Schönaich, Ernst Friedr. von Tschirnhausen, Rahmet, Resler, Butler der jüngeren, Bernhard von Korzsteisch, Fähnrichs Seelstrang, Brüggen; gefangen: Lieutenant von Kuhnheim.

Below, todt: Lieutenant Friedr. Gottlieb von Kalkstein; bleßirt: Capitain Sigm. Woldemar von Reibnitz, Lieutenants Friedr. Wilh. von Pfeil, Carl Georg Mogen, gefangen: Lieutenant Carl Reinhold von Derschau.

Ranis, todt: Obristlieutenant Joh. Gabr. b. Kansnacker, Lieutenant Melchior von Langheim; bleßirt: Major Friedr. von Leckow, Capitains Sam. Henr. von Parthein, Christ. Friedr. von Pfuel; Lieutenants Otto Friedr. von Promock, Joh. Gottlob Deecken, Carl Magnus Adolph Rottorf, Adam Ewald von Briefen, Delsen der jüngere, Fähnrich Witten der jüngere. Gefangen: Capitain Joh. Ernst von Rosder.

Sydow, Obristlieutenant Christoph Sigmund bon Strachowsky; bleßirt: Obristlieutenant Ratenau, Capitain Bogel; Lieutenants Koschkul, Rappe, Benischky, Icken, Hone, Fähnrich Knobelsborf.

Manteuffel, todt: Obriftlieutenants Ernst Ludwig von Grumkow, Billerbeck, Friedr. Abrah. von Buddenbrock, Lieutenant Kleist; bleßirt: Capitains Podewils, Boyen, Lieutenants Linde, Studniß, Dirsch, Albrecht, Koschißky, Fähnrichs Sacken, Mosklewsky; gefangen: Lieutenant Scholten.

Artillerie: bleßirt: Capitain Rohr.

Schor:

Schorlemer, tobt: Capitain Persobe; Lieute nants Hopfgarten, Schierstadt; blegirt: Fabnrich Stollhofen.

Holftein, todt: Lieutenants Schimansky, Reibnif; blefirt: Major Otto Cafimir von Berfen, Capitain Raden, Lieutenant Kleift, Fabnrichs Oftroms fo, Rleift ber jungere, Tiebemann.

Plettenberg, blefirt : Dbriftlieutenant von Gpan. Platen, todt: Lieutenant Micrander, Rabnrich Schurk; blegirt: Obristlieutenant von Schlabben borf, Lieutenant Stoppel.

Malachowsky, todt: Rittmeister Dolcke.

Sonft war auch ber Slugelabjutant und Rriegscommissarius Maj. von der Golze geblieben, ber Dbrift Christian Schack von Wittenau ben Lehwald unter Die Verwundeten gezählet. Es blieb auch der Absutant bes herrn Generals von Ralnein, Georg henrich bon Unifel, und ber Major Rofcius ward verwundet.

Unfer Derr Dbrifter mar gwar aller bezeigter Zapfer: feit ungeachtet vor feine Perfon nicht verwundet worden, aber fein fungster Berr Gohn unter bem Regiment von Schor Temer bewieß mit seinem Blute, wie nuglich funftig bas Baus von Stollhofen benen preußischen Staaten fen wurde, und daß es werth fen, bie Borguge bes Abels ju Rach ber Schlacht jogen fich bie Ruffen aus Preuffen; des Konigs Deer aber gieng gegen bie Schwe-Unfer herr Obrifter half felbige nach ben ju Felbe. Stralfund und Rugen vertreiben. Jedoch es waren indessen 1758 die Russen nicht nur in bas Ronigreich eingerudt, fondern fie tamen auch im Sommer in die Deutschen Staaten bes Roniges. Da wo bie Branbftabten und Ginoben in hinterpommern und ber Deumark ju feben,

Feben, da kamen Ruffen bin. Dohna Tolte ihnen bas Fernere Gindringen verwehren. Er berlies alfo bie Schive-Den; und das preußische Heer jog fich an die Ober. Unfer Helb gieng ebenfals babin ab. Er hatte aber jest bereits eine Brigade ju befehligen. Der Ronig hatte ihn sum Beneralmajor feines Rusvolls erhoben. Ben Frantfurt und Lebus ward wirklich ben Ruffen eine Zeitlang bas fernere Ginbringen verwehret. Eben zu ber Zeit aber, ba fich bie Feinde gegen Citftrin ju jogen, marb ber Berr Beneralmajor von Stollhofen im Sauptlager su Cehus unpaglich. Ihm ward befohlen, nach Ciffrin abzugehen, theils um fich dafelbit zu erhohlen, theils bas Umt des abwesenden Stadthalters dieses Orts indeffen gu verfeben. Er reifete wirklich babin ab, in ber Sofnung, bem Ronige noch schuldige und gute Dienfte zu leiften. Aber fein herangekommenes Alter, noch mehr aber die befonders in den lettern Jahren fich haufenden Beschwer= ben, hatten ihn fo entfraftet, baß, als er ben gten 2111= auft 1758 in Cuftrin vor bem Gouvernementshause mit feinem Bagen ftille hielt, Die Stunde feines Todes her= queilete. Man bob ihn aus bem Bagen, ba er in ben letten Zugen war. Er verschied hierauf im 67ften Jahr feines Mters, und ward in Cuftrin jur Rube gebracht. Er erlebte alfo weber bas harte Schicffal, welches ben Isten August bie gute Stadt Cuftrin betroffen, noch auch die gerechte Rache, Die GOtt burch Friedrich ben 25sten August an ben unbarmberzigen Ruffen ben Bornborf ausgeübet.

So wie der selige Herr Generalmajor in allen Stüden die Vernunft zu Rathe zog, so geschahe es vorzüglich in der She. Schon als Unterofficier siel seine Liebe
auf die Jungser Gesellin, des Stadttonkunstlers in
S. Ra.

Maftenburg Tochter. , Weber ihre Leibeseigenschaften, noch ihre Blucksumftanbe waren fonberlich reigenb. Absicht ber Schonheit gehorte fie unter Die meiften Menfchen. Ja fie bindte fogar. Aber fie batte bie fchonfie Geele, und ein Berg wie bes Mephibofethe. Gie mar tugenbhaft und gottesfürchtig. Unfanglich gab fich ber felige vergebliche Mube, ihr Berg zu gewinnen. aber noch ju ber Beit in feiner Liebe bestanbig mar, ba er bereits Officier geworden, und bie tonigliche Ginwilligung erhalten , belohnete fie feine Treue mit ihrer ehelichen Sand. Dhngefehr 1724 mag die Che volzogen fenn. Gie gab ihm tägliche Beweife, bag er gut gewählet. Dur hatte fie mit ber Mutter bes Paufanias in Abficht bes alteften Sohnes gleiche Schickfale. Der Berr General buffe bie fe Gattin als Major 1747 burch ben Tod ein, und beweinete fie als eine Braut; niemals tonte er fich feitben ju einer andern Bermahlung entschlieffen. Mus biefer Che find funf Rinder am Leben. Der altefte Otto Bilbelm war feines Blucks Beforberer und Berftobrer. in der Jugend und auf der konigsbergischen Sobenschule ben Wiffenschaften mit Dausen und algemeinem Rubm obgelegen. Seine Eltern hatten ihn fehr mohl erzogen. Der herr Bater ftelte ibn 1744 ben ber Mufterung bem Ronige bor. Gein gutes Unfehen und artiger Unftanb gefielen bem Monarchen. Auf Borbitte bes feligen Berrn Beneral von Binterfelde abelten Ge. Majeftat ben Serrn Bater mit feinem Saufe, und nahmen ben 19 fabrigen Otto Bilhelm von Stollhofen unter Dero Leibpagen Ber bas Blud hat, unter biefe gludliche gezählt gu werben, ber hat an feinem herrn auch zugleich ben liebenswürdigften Bater in einem vorzüglichen Grabe. Und boch behaupte ich, bag ber von Stollhofen vor andern Leib:

Leibpagen vieles voraus hatte. Des Ronigs Mufficht bewahrte ihn in ber beften und anftandigften Aufführung. Das Blud fuchte ihn burch bie Gnabe feines Pringen. Schon 1745 ben iften Muguft, ertheilte ibm Friedrich im Lager ben Chlumb in Bohmen eine Grenadiercompagnie ben bem leftewißischen Regiment, und er schenfte ibm jur Ausruftung 300 Thir. Gine Gnabe, Die Gobn und Bater mit aller erfinlichen Ehrfurcht annahmen, je fonberbarer felbige fich zeigte; nur aufferte baben ber Berr Water Die vorherfagende Beforgung, fein Gohn mochte Dieselben nicht anzuwenden miffen. Der junge Haupt= mann befam nachher eine Compagnie ben bem brebowichen Befagungsregiment. Jest aber weis ich fo wenig als fein haus, wo er hingefommen. Der befummerte Bater erhielt vom Monarchen Die Berficherung, baf bie Stugen ber toniglichen Onabe gegen ihn und feine ubris gen Rinder viel ju veft auf feine Berdienfte gegrundet waren, als baffolche nunmehr erschuttert fenn folten. Ja ber Ronig schonte noch in vielen Studen Die Bergebungen bes Gobnes, um ber guten Eigenschaften bes Baters Ich wil hievon nichts mehr fagen, um auf bie wurdigern Rinder ju tommen. Der zwente Serr Gobn bes fel. herrn Generals, ift ber jegige herr Lieutenant von Stollhofen ben bem schorlemerischen Dragonerregiment, Diefer wird fein Saus jum beften Slor bringen. Seine Wunden, die er ben Broßjägerdorf erhalten, reden au feinem Bortheil ihm bas Wort. Die ben Borndorf gebrodene Lorbern machen ichon in ihm einen fünftigen Selben ber Welt verehrungswurdig. Es find noch bren Tochter vom feligen Beren Beneralmajor am Leben. Die alteffe und jungfte Fraulein leben auf bem vaterlichen Guthe in Preuffen unvermablt. Die mittelfte aber ift 1751 an

den jegigen Hauptmann des Kanicischen Regiments, herrn Samuel von Bockum beglückt vermahlt worden.

Der Berr Generalmajor mar 5 Rug und bennahe 8 30ll boch , hatte an einer Seite ber Stirne ein Feuermal mit jur Belt gebracht, mar hager, aber von gefunder bauerhafter und ju Beschwerben abgeharteter Leibesbeschaffenheit. feinem gangen Leben hatte er wenig erhebliche Rrantheiten In Abficht feiner Ginfichten von Gott mar ausgestanben. Er befaß eine ungeheuchelte er evangelisch lutherisch. Frommigfeit, liebte feinen Schopfer redlich, fuchte fein Bewiffen forgfaltig zu bemahren , und auch bie Seinigen bahin anguführen. Er war im Dienft bes Roniges ausnehmend ei. frig , auch fogar feurig , gegen feinen Rachften ehrlich , treu, und ein Feind aller Berftellung. In Beranftaltung feines Sauswesens liebte er die Ordnung, in Unterhaltung feines Rorpers die Maffigfeit. Er war mehr fparfam, als ber fcmenderifch, und glaubte, bag er alles jufammenhalten mil fe, um bie durch ihn erhobene Geinen ihrem Stande gemaß ju verforgen, und ihnen die befte Erziehung zu verschaffen. Gein Degen war ber Bater feines Abels, und feine Thaten brachten ihn zur Belt. Er mar cholerifch , boch mit Maffe gung ber Bernunft. Ben Wibermartigfeiten mar er gefaft und gelaffen. Er that feine Schuldigfeit eben fo mohl, menn fein Blude fchlief, als wenn er ihm im Schooffe fag. Er fafte immer mannliche Entschluffe, überlegte ben Entwurf forgfaltig, und führte fie fo ftandhaft, wie ein Bergog von 211ba aus. Gein Bild ift volfommen geschildert, wenn man fagt: er fen ein gottesfürchtiger Chrift, ein vernünftis ger Chegatte, ein liebreicher Bater feines Saufes, ein reb. Daß, fo gefchilbert licher Diener feines Roniges gewesen. er fich vollig gleiche, bezeugt fogar fein ehemaliger Beicht vater und Feloprediger, jesiger Infpector zu Crof. fen, herr Cruger.

less, com confirm



### Leben

Gr. Hochfürstlichen Durchlaucht,

des

# Hrn. Leop. Maximilians

Fürstens zu Anhalt,

Herzogs zu Sachsen, Engern und Westphalen u. s. w. Königl. Preußischen Generalfeldmarschals, Ritters bestschwarzen Ablerordens, Gouverneurs von Magdesburg u. s. w.



## Leopold Maximilian, Fürst zu Anhalt.

Se. Durchlaucht Fürst Leopold Masrimilian war der zwente Prinz Leospolds des isten und der Fürstin Ans

na Louisa von Unhalt Dessau. Er erblicte bas licht Dieser Welt Un. 1700, nicht wie D. Becmann in der anhaltischen Siftorie angiebt, ben 25ften September, fonbern ben 25ften December, und murbe von feiner er= ften Jugend an nebft feinem altern Berrn Bruber bem Erbpringen Wilhelm Guftav in benen Sprachen, und andern einem Prinzen nothigen Wiffenschaften untermies fen. 'Er nahm auch fonberlich in benen ichonen Wiffen= schaften um fo mehr ju, als er folche befonders bochichate te, und jederzeit ein Liebhaber vom Lefen gewefen ift. Im Jahr 1706 ben 28ften December, murte von Gr. foniglichen Majestat in Preuffen unfer Pring jum Capitain ben bem damaligen Cronpringlichen Regiment ernannt, und ihm die durch Abgang des von Pringen erledigte Com= pagnie ertheilet. Im Jahr 1711 gieng ber Pring mit feis nem altern Berrn Bruder nach Brabant jum gurften feis nen herrn Bater, und bliebe ben felbigem bis au Enbebes Feldjuges. Im Jahr 1713 wohnte er ber offentliden Beerdigung bes Ronigs Friedrichs bes iften ben, und verrichtete als Capitain des foniglichen Regiments feine Dienste mit federmanns Benfall. Im Sahr 1715 ben 22ften Mer; ernannten Ge. fonigliche Majeftat ben Pringen jum Obrifflieutenant ben bem Pring henrichschen Regiment, ertheilten auch felbigem ben igten Man 1715 bie burch Berfetzung des Hauptmanns von Duringshoven, vom Pring henrichschen jum schlabberndorfschen Regiment, erledigte Compagnie. Da auch in diesem Cabre ber vommeriiche Rrieg angieng; fo wohnte unfer Pring bem Reldjuge ben, erwiese auch ben aller Belegen: beit fo vielen Muth und Tapferfeit, baf Ge. tonigliche Majeftat deruheten, ihm bas aus benen fchmebischen Befangenen neu errichtete Regiment Infanterie unterm 25ften December 1715 ju ertheilen , und feinem Befchl anzubertrauen. 3m Man 1717 hielten Ge: fonigliche Majeftat bie Mufterung über bes Pringen Regiment; Da fie nun folches in febr gutem Stande fanben, und barüber ungemein zufrieden maren, fo ernannten fie ben aiften besagten Manmonats ben Pringen jum Obriften ber Infanterie. Der Pring gieng auch in Diefem Jahre mit feinem alteften Beren Bruder bem Erbpringen Difheim Guffav über Mien wo er benberfeits tanferlichen Majeft. Majeft. aufzuwarten bie Gnabe hatte, nach IIndern, und wohnete bem Feldjuge als Frenwilliger ben. Er wurde zwar bafelbft von einer heftigen Rrantbeit befallen, boch er erhielt seine vollige Gefundheit bald wie-Im Jahr 1722 ben 18ten Junius ernannten Ge. königliche Majeftat ben Prinzen jum Generalmajor ber Infanterie, und ertheilten felbigem im Jahr 1724 ben Schwarzen Adlerorden; Gein Berr Bater aber trat ibm in

in biefem Jahre bie in Preuffen und Litthauen erkaufte Buther ab. Den 2iften Man 1728 gieng ber Pring von Gardelegen nach Berlin, und wohnte bafelbft benemben Unwesenheit des Konigs von Pohlen Majestat gehaltenen Luftbarfeiten ben. Im Jahr 1729 im Februario, that der Pring eine Reife nach Breslau, und fam von bannen im Mer; wieder ben feinem Regiment in Gardelegen an. Unfangs Upril Diefes Jahres erhielt ber Pring bie burch Absterben bes Generallieutenants Baron von Ebben ledig gewordene Pfrunde ben ber boben Stiftstirde ju Magdeburg, und wurde baselbst als Domherr Im Jahr 1730 gieng er mit Gr. fonieingeführet. glichen Majestät in Preuffen in das groffe sächsische lager ben Duflberg, und befand fich mit in bem Befolge, als bie benben Ronige in bebectten Chalouppen ben 27sten Junius fich ju Waffer nach Lichtenberg begaben, wo ein Luftjagen gehalten marb, nach beffen Enbigung ber Pring Die Ehre hatte, mit an bie konigliche Tafel gejogen ju werben. Im Jahr 1731 ben 12ten Junius reisete er mit Gr. toniglichen Majestat nach Preuf fen, und wohnte bafelbft ber Mufterung ben, gieng fo= bann mit feinem herrn Bater nach Bubainen, und blieb bis jum sten September bafelbft. Im Sahr 1732 ben 14ten Februar murbe unfer Pring jum Coabjutor ben bem Decanat ber hoben Stiftsfirche ju Magdeburg, und berer bamit verfnupften Probftegen ju St. Sebaftiani und Nicolai ermablet, und in folder Burbe ben igten Res bruar mit allen gehörigen Fenerlichkeiten eingeführet. Alls Se. königliche Majestat in Preuffen von der im Jahr 1733 geschehenen Berlobung Dero Cronpringens von Braunichweig zurudtamen, gerubeten Gie ben 16ten Februar ben Prinzen in Garbelegen mit Dero Besuch ju beehren, Leb. groff. Leld. 3 Th. und

und des Mittags ben felbigem zu fpeifen, wie Sie bank überhaupt unfern Prinzen ganz besonders hochschäften, und nicht unterliessen, ben aller Gelegenheit demselben Merkmale Dero Gnade, und bes in ihn gesetzten Vertrauens zu geben.

Da im Jahr 1733 bie Stadt Mublhaufen fich benen ergangenen taiferlichen Befehlen nicht jugen, auch die abgeordnete churbrandenburgische, churhannoverische und bergoglich . braunfchweigische Commiffarien mit benenfelbis gen jugegebenen Bolfern nicht in bie Stadt laffen wolte. fondern vielmehr ein neuer Aufruhr in ber Stadt erreget. auch baben verschiedene Personen getobtet und verwundet wurden, und alfo Ihro fanferliche Majeftat Die vorermahn. te 3 Sofe unterm 3iften Mers 1733 anwiesen, bag fie, um bem Unwefen gu fteuren, und ermabnte Stadt jum Behorfam zu bringen, eine ftartere Ungahl Bolfer, jeboch einer fo viel als ber andere, abschicken mochten; fo befchlof= fen bie 3 hoben Sofe, bag jeder berfelben ein Bataillon Infanterie, famt 60 Mann Cavallerie, auch 2 Canonen mit nothigen Rriegsbedurfniffen bahin abschicken wolten. Bie nun Ge. fonigliche Majestat in Preuffen Dero Seits bagu von bem Regiment Gols, ben Dbriften Grafen von Dobna mit 300 Mann auch jugeborigen Ober - und Unterofficiers, imgleichen vom gravenigischen Regiment ben Major von Boverbeck mit 300 Mann, famt jugeborigen Dber und Unterofficiers, nicht weniger 2 Canonen mit gugehörigen Rriegsbedurfniffen, wie auch vom Leibregiment 60 Pferde, famt jugeborigen Dber und Unterofficiers befehligten; alfo trugen auch Diefelben fowol über biefe, als bie bargu ftoffen follende churhannoverische und bergogliche braunschweigische Bolter unferm Pringen ben Dberbefehl Der Dring brach alfo mit benen churbrandenburgi. fcben Bolfern ben iten May aus Magdeburg auf, jog mit felbigen über Ermeoleben, Barggerode, Broffen. Werder und Wulfferode bis Reila. Da nun bie dura bannoperischen Bolter unter Unführung bes Dbriften von Sommerfeld, und die herzoglich braunschweigischen unter Unführung bes Dbriften von Rramm, auch in ber Beaenb

gend angelanget waren; fo vereinigten fich bie famtlichen Bolfer den zoten May nabe ben Reila, und als folches geschehen, feste ber Pring die samtlichen Bolfer in Schlacht. ordnung, jog mit felbigen Morgens um 9 Uhr ab, und fam damit Mittags um i Uhr vor Mublhausen an, ließ Die Bataillons aufmarschiren, und befeste die Stadt rings umber mit der Cavallerie, wolte auch die Infanterie anruden laffen. Che aber foldes gefchabe, ließ ber Stadtmagiftrat fagen , baß er bie Schluffel ber Stadt abliefern wolte. ba benn ber Pring die Bataillons wieder gufammengieben, und die Bache berausziehen ließ, auch mit felbigen nach der Stadt anrudte. 21s ber Dring fich bem Bermerthor nas berte, ftunde der Magiftrat aufferhalb bem Thore, hielte an ben Pringen eine Rede, und überreichte felbigem Die Schliftel ber Stadt, auf einem roth fammetnen mit golde. nen Franzen befesten Riffen, barauf bie famtliche Infanterie, nebft ben fich habenden Befchus und Berathe in bie Stadt einructte. Go bald alles in der Stadt mar, ließ ber Pring bie Thore fperren, und muften bie famtlichen Bolfer an benen ihnen angewiesenen Orten im Gemehr bleiben: Der Pring ritte fobann in ber Stadt und an Die Thore herum, feste die Poften aus, und befahl benen machbabenden Officiers, niemand heraus gu laffen, einige anbere aber muften mit Commanbirten in ber Stadt berum geben, und benen Burgern alles Schief sund andere Bewehr abnehmen laffen, fo alle an einen Ort jufammen gebracht, und eine Bache baben gestellet murbe, ba benn endlich um 5 Uhr die Bataillons aus einander, und in ihre Quartiere giengen. Um 7 Uhr erhielt Die Cavallerie Befehl, in die Stadt ju ruden, welche bann vor bes Pringen Wohnung aufzog, und von ba auf beffen Befehl in bie ihr angewiesene Cantons abgieng. Den titen und igten blieben die Stadtthore noch gesperret, und ber Pring ritte ben riten Machmittags um die Stadt herum, und befahe alle Belegenheit, ertheilte auch ben Befehl, wie es megen ber Bachen und Patrouillen gehalten werden folte, und wurden auch die samtlichen Rriegsvolfer ordentlich eingelegt.

i

in the

ri.

ß.

Den 14ten murbe bie gange Cavallerie in bie Bor-Der Pring führte alfo über alle ju Mühlfabte verlegt. baufen befindlichen Bolter ben Oberbefehl, und hielte bie Ctadt mohl befest. Die zugleich mit in die Stadt gefommene abgeordneten Commiffarien aber, als von preuffifcher Seite ber Beheimberath von Cocceii, von banno perifder ber hofrath Badingen, und von berzoglich. braunschweigischer Geite ber hofrath Willerding, ma ren bemühet, ben tanserlichen Auftrag zu Berte zu richten, und hielten ihre Sigungen auf bem Rathhause. die Unruhe gestillet, und viele von benen Meutmachen vestgemacht waren, die Stadt auch in allem sich unterwarf, und baber auch von benen Sofen beliebt mard, die famtlichen Bolter bis auf 60 Mann Infanterie von jedem Theil abgeben zu laffen, Ge. fonigliche Majeftat in Preuffen auch daber, Dero, bon dem Pringen dabin geführte Bolter burch 60 Mann unter dem Obriften von Schenkendorf ablofen lieffen; fo ertheilete ber Pring ben irten Jun. ben Befel jum Abzuge ber famtlichen Bolfer. Jun. um halb II Uhr ructe ber Dbrifte von Schenkendorf mit feinen 60 Mann ein, von benen bannoverischen murben auch 60 Mann, und von benen herzogl. beaunschweigifchen gleichfals 60 Mann in ber Stadt gelaffen, mit benen andern Bolfern aber jog ber Pring um 11 Uhr aus dem Bermerthore bergestalt, daß die hannoverischen zuerft, sodann die braunschweigischen, und jum Rachzuge Die durbrandenburgifden Bolfer auszogen, auf biefe aber das Geschus und das Gepacke folgte. Go bald alles vor bem Thore mar, theilten sich bie haufen, und jog ein jeber nach feinen ihm angewiesenen Orten, mithin führte unfer Pring die brandenburgifden Bolfer über Schlotbeim, Scharenberg, Sondersbaufen, Rifchstadt und Manofeld wieder in ihre Standlager zuruck. Der Pring begab fich barauf ben 22sten Jun. nach Berlin, um Gr. Ronigl. Majeffat von ber ihm aufgetragenen Verrichtung rundlichen Bericht abzustatten, und wohnte baselbst bem 25ften Jun. gehaltenen Ginzuge bes Kronpringen Fonigl Sobeit

Sobeit mit feiner Frau Bemalin, wie auch ber in Diesem Jahre ben Berlin gehaltenen Musterung ben. Uls im Jahr 1733 der Konig Friedrich August von Polen zu War-Schau verftarb, und der Ronig von Frankreich feinen Berrn Schwiegervater, ben Ronig Stanislaum, gur polnischen Rrone zu verhelfen fuchte, und es barüber zwischen Ihro Kaiferlichen Majestat und ber Krone Frankreich zum Krieg fam; fo entschloffen fich Ge. fonigliche Majeftat in Preuf. fen im Bahr 1734, 10000 Mann als Bulfsvolfer Gr. faiferlichen Majeftat an ben Dberebein abgeben zu laffen, und wurden baber bie Infanterieregimenter Sintenftein, 26. der, Boly, Slans und Jeen, imgleichen die Dragonerregimenter von Cofel, von Sonsfeld und Pring Eugen famt einem Zug Geschus zu Diesem Feldzuge befehliget, und bem Benerallieutenant von Roder ber Dberbefehl barüber aufgetragen, auch unfer Pring als Beneralmajor baben Dienste mit zu thun angewiesen. Der Pring trat alfo mit feinem Saufen, fo aus bem Infanterieregiment von Bola und bem Dragonerregiment von Sonsfeld bestund, ben zten May ben Zug aus Magdeburg an, und führte folden über Ufcheroleben burch bas manofelbische, ftottbergifche, über Sulda und Reined burch bas mayngifche und wurzburgifche, vereinigte fich fobann mit benen andern Regimentern, und ructe ben sten Jun. in bas lager ben Zeilbrun ein. In diesem Reldzuge fiel nichts sonderliches por, auffer bas Philipoburg von ben Frangofen belagert und erobert, von benen faiferlichen aber, folches ju entfegen, nicht rathsam gefunden murde, sondern das faiferliche Beer blos verschiedene Bewegungen machte. Nach vollbrachtem Disjahrigem Reldzuge befamen die preußischen Bolfer ihre Winterlager im Sauerlande, wie auch ju Ridlinghaufen, Reichstadt, Dortmund, im Stift Effen, Stift Munfter, Stift Paderborn und Stift Bonabrud, und fam unsers Pringen Saufen sonderlich in benden lettern Stiftern zu liegen; er blieb alfo fur feine Perfon in Paderborn, und nachdem er wegen ber Winterlager bas nothige berichtiget hatte, gieng er im Monat December zu feinem E 3 Re.

Regiment nach Magdeburg, und von da zu Gr. koniglichen Majeftat nach Potebam, und ftattete von bem Buftanbe berer preufischen Bolfer, und wie beren Binterlager eingerichtet maren, mundlichen Bericht ab. Da er auch in Potedam die Machricht erhielt, bag ber Dechant von Platen ben isten Dec. gestorben, so reisete er von Potedam nach Magdeburg, und trat bie Beforgung bes Decanats ber bortigen hohen Stiftefirche und berer benden Probstenen zu St. Gebaftiani und Nicolai hvirflich an. ber Pring als Coadjutor fich bereits von denen Decanatumftanden mohl unterrichtet harte, und einfahe, daß burch Unlegung eines Bormerts Die zur Decanen gehörige akeni fche Grundftude weit beffer genußt merben fonten, als entfchlos er fich, auf ber Dorfftatte Mannewig ein neues Borwert anzulegen, und wirfte bagu nicht nur die foniglithe Erlaubnis aus, fondern hob auch burch einen unterm aten Upril 1735 mit bem Stadtrath ju Ufen geschloffenen Bergleich alle besfals gemachte Binderniffe, und lies barauf bas Bormert in biefem und bem folgenden Jahre er-Im Sebr. 1735 reifete ber Pring nochmals gu Gr. fonial. Majestat nach Porobam, beurlaubte auch; nach et nem furgen Aufenthalt, bafelbit fich ben Gr. tonigl. Maje. fat, um wieder jum Becr ju geben, fodenn reifete der Dring uber Deffau wieder zu feinem Regimente nach Magdeburg. alwo er mit bem bortigen Domcapitul megen berer ju Erbauung des Vorwerks Mannewig von ihm bereits vorge-Schoffenen und noch bergufchieffenden Bautoften ben aten Upril 1735 einen Bergleich traf, barinnen unter andern ausgemacht wurde, daß zwar 2000 Thaler unableglich ben bem Domcapitul fteben bleiben, nach feinem des Pringen Tode aber folche vom jedesmaligem Dechant ber hoben Stifts. Firthe mit 5 von 100 verzinset, solche 100 Thir. auch an dies jenige milde Stiftung, woju fie der Pring verordnen murwieder zu benen in ben Binterlagern befindlichen preufi. feben Bolfern, langte auch ben bten Upril in Paderborn Rury nach feiner Unfunft biefelbft erhielt er von Gr. fònial.

tonigl. Maj! ben Bestallungsbrief als Generallieutenant, fo Se. fonigl. Majeft. aus befonderer Bewogenheit vom 12 Jul. 1732 hatten einrichten laffen. Da auch ben 20ften Upril bie famtlichen konigl. prouß. Regimenter, mithin auch ber Pring mit feinem Saufen, fo aus benen Regimentern von Bolg, Pring Eugen und bem Beichus beftund, aus ben Winterlagern auf brachen, um die Cantonnirungsläger zu beziehen, fo ructe der Pring mit seinem Haufen den 6 May in Dieselben ein, fo baß er für feine Perfon zu Coftheim, bas Regiment von Golg ju Bochft, Singelingen und baben gelegenen Dorfern, das Regiment von Pring Eugen zu Wallau, Bren-Fenbeim und baben gelegenen Dorfern, bas Befchus aber gu Beilobeim ben Bochft zu liegen fam. Den 20sten May fiengen bie preußischen Regimenter ein Felblager zu bezieben an, und namen die Stellung am Abein ben Beinebeim, wo das Hauptlager war, und der Orten bis an den Abeingau. Die samtliche im Abeingau stehende Macht, fo aus benen fachfischen und andern Reichsvoltern, worunter auch bas anhaltische Bataillon befindlich mar, bestund, befehligte ber Zeit ber General Graf de la Mart; ba aber felbiger von dem Beer abgieng, fo wurde unferm Prinzen ber Oberbefehl über Die famtlichen im Abeingau befindliden Bolter aufgetragen, welchen benn ber Pring ubernam, und zu dem Ende ben gten Jul. nach Wefferich gieng. Als der frangofische Partenganger Obrifte la Croix mit einem aus 70 bis 80 Mann bestehenden Baufen ohnweit Lorch über ben Abein gefest, und nach Lorch gegangen mar, fuchte unfer Pring auf Die hiervon erhaltene Dache ticht mit bem anhaltischen Bataillon felbigen sofort vom Abein und seinen baselbst befindlichen Nachen abzuschneis ben; es gludte ihm auch bergeftalt, bag er noch felbigen Tages den Dbriften la Croix famt zwen hauptleuten, zwen Lieutenants und 19 Bemeinen zu Befangenen machte, auch die folgenden Tage noch 30 Mann Gemeine von biefer Parten gefangen eingebracht murben. Weil auch bie Srangofen eine Infel jenfeit bes Abeine befest hatten, und verlautete, baß sie baselbst eine Wereinigungsbrucke ge-24 fchlagen,

fchlagen, auch Bloffe und Schiffe zusammen gebracht batten, um von ermelbeter Inful etwas biffeits des Abeine ju verfuchen; als machte ber Pring bie Beranftaltung, mit 600 Mann bie auf biefer Infel befindliche Befagung aufzuheben, und bie ben felbiger gusammen gebrachte Schiffe und Rloffe hinmeg zu nemen ober zu verberben, und fuchte fol-Es hielten aber bie che den 27sten Jul. auszuführen. Frangofen nicht Stand, fondern verlieffen fogleich, als fie von des Pringen Untunft Nachricht erhielten, ermabnte Insel, welche denn der Prinz besette, daselbst aber so wenig eine Brucke, als Schiffe und Flosse fand. Weil auch der General von Rober ben 23sten Hugust nach Wiebaden gieng, um fich des dortigen Bades zu bedienen; fo befam der Pring, den Oberbefehl über die famtlichen am Oberrhein befindlichen fonigl. preußischen Bolter, und begab fich ju folchem Ende nach Beineheim. Den 22ften October traten die famtlichen fonigl. preußischen Regimenter vom Oberrhein ihren Ruckzug nach bem balberfiadrischen an, wohin alfo ber Pring feinen Saufen auch führte, und wurden die Regimenter, nachdem fie den 18ten November im balberftabrifden angelanget maren, um Zalberftadt in Die Cantonnirungslager verleget. Ge. fonigl. Majeftat bielten sodann ben 24sten Nov. über bie samtlichen zurud gefommenen Infanterieregimenter und bas Befchus, ben 26ften Nop. aber über bie Dragonerregimenter die Muftes rung, und bezeigten über berer Bolfer guten Buftand Dero allerhochstes Bohlgefallen; worauf benn die 3 Dragoner, regimenter und bas Regiment von Jeen ben iften December, bie andern Infanterieregimenter aber ben iften Jan. 1736 wieder nach ihren Standlagern ruckten, und unfer Pring nach seinem Regiment und von da nach Deffau gieng; Den guften December 1735 murbe von Gr. fonigl. Majestat bem Pringen Die Stadthalterschaft von Cuffrin ertheilet, worauf derfelbe im Jan. 1736 nach Cuftein reifete, und dafelbst fowol die Bestungewerte belabe, als alles, mas ben biefer Beftung, um felbige in voltommenen Bertbeide gungsftand zu fegen, annoch erforderlich mar, untersuchte,

und bavon an Ge. fonigl. Majeftat ausführlichen Bericht erstattete, melche benn foldes fehr gnabig aufnahmen, und baß alles nach bes Pringen Borfchlag in Stand gefeket werden folte, befohlen. Den 7ten Sebr. 1737 verlobte fich ber Pring mit ber Pringeffin Gifela Ugnes zu Unhalt. Cothen, ber hinterlaffenen einzigen Tochter Burft Leopolds zu Unbalt Cothen, sowol mit volliger Einwilligung feiner bochfürstlichen Gitern, als auch der Pringefin Frau Brof. mutter, ber verwitweten Gurftin gu Unbalt. Cothen, und berfelben hochfürftl. Beren Bormunds, bes regierenden Rurften ju Unbalt : Bernburg, als welche allerfeits über Diefe burch gottliche Fugung gestiftete chrifffurftliche Chenach ber Pring ben igten Sebr. ju Gr. tonigl. Majeftat nach Berlin, und ben 27ften nach Abeineberg zu des Crone pringen tonigl. Bobeit. Da auch zwischen ber Pringefin Berrn Bormunde, dem regierenden gurften gu Bernburg, und ber verwitmeten Furftin ju Unbalt. Cothen, nachber vermablter Brafin ju Budeburg, als ber Pringefin Grau Stiefmutter, weiland gurft Leopolde ju Unhalt-Cothen Allodialverlaffenfchaft halber allerhand Streitigfeiten ent. fanden, und bereits zu einem weitlauftigen Rechtsbandel am faiferlichen Reichscammergericht ausgeschlagen maren, ber Dring aber biefe zwifchen feiner verlobten Dringefin und beren Krau Stiefmutter obwaltende Zwiftigfeiten abgethan zu feben munichte, und fich beshalb felbit ins Mittel ichlug; fo murben folche burch Bermittelung bes Pringen Berrn Baters Furft Leopolds ju Unhalt, ben eten Upril und alfo noch vor gehaltenem Benlager, von Grund aus veralichen, und badurch dem bis baber geführten Rechtsftreit ein Ende gemacht. Den 25ften May biefes Jahres murbe bas Benlager ju Bernburg fandesmäßig volgogen, und bie Beimführung nach Deffau geschahe ben iften June Go gros nun das Vergnügen über diefe Vermablung mar. so wurde solches doch noch in diesem Jahre burch einen traurigen Zufall- unterbrochen, maffen wie bas gefamte bochfurftl. Deffauische Saus, alfo auch unfer Dring durch beit den am isten Dec, dieses Jahres erfolgten tödtlichen Hintritt seines altesten Herrn Bruders, des Erbprinzen Wilhelm Gustavo, schmerzlich betrüdet wurde. Da indessen nach Absterden nur ermeldeten Erdprinzens, unser Prinz Leopold Maximitian der alteste Prinz den der furst. des sauschen Linie war, mithin ihm nach dem eingesührten, von seinem Herrn Bater von neuem bestätigten Recht der Erstgeburt, nunmehro nach dereinst erfolgtem Ableden seines Herrn Baters, die Regierung in dessen surschlichen Anstheil zustand; so wurde solches von seinem Herrn Bater nicht nur kund gemacht, sondern auch auf dessen Berordnung nunmehro vor ihn als Erdprinzen in allen Kirchen des Landes gebeten, und er von jedermann dasur erkant und geehret.

Beil auch von Seiten unfers Pringen Frau Gemalin annoch verschiedene Puncte ber gurft vaterlichen Berlaffen-Schaft halber mit Dero Beren Better bem Surften gu Co. then unausgemacht maren; als bemubete fich ber Pring zu verhuten, daß es besfals nicht zu neuen Weitlauftigkeiten, oder gar einen Rechtsstreit fommen mochte, und murbe Daher durch Vermittelung des Prinzen Herrn Vaters, Fürst Leopolds zu Unhalt am sten April 1738 zwischen dem Rurften August Ludwig ju Unhalt Cothen, und unferm Pringen und beffen Frau Gemalin ein Bergleich getroffen, befage beffen ber am gten Huguft 1732 swifthen bem Furften ju Cothen, und ber Pringeffin Berrn Bormunde dem Rurften zu Bernburg in Berbft getroffene Sauptvergleich nochmals bestätiget, und die der Prinzessin zustän-dige Guter zu Rlepzig und Brosigk, samt dem hanischen Garten zu Cothen vor 32000 Thir. an den Fürsten zu Cothen überlaffen, auch alle übrige Streitigkeiten völlig abgethan murben. Den 3often Junius biefes Jahres, reifete ber Pring mit feiner Frau Gemalin nach feinen in Preuffen gelegenen Guthern, und tam ben iten Ju-Tius in Bubainen an, bliebe auch baselbft bis jum 12ten October, ba ber Pring wieder von Bubainen abreifete. und mit feiner Frau Bemalin bis Berlin jurud gieng, von Da Die Fürstin nach Deffau reifete, und bafelbft ben 22ften

October anfam, ber Pring aber fich von Berlin gu Gr. foniglichen Majestat nach Wufterhaufen begab, von ba aber gleichfals ben sten Movember nach Deffau zurud reis fete. Den 2 ften November 1738 erkaufte ber Pring mit Genemhaltung feines herrn Baters, als tehnsherrn, bas und jeglichen Bubeborungen von benen Bebrudern von Einfiedel. Da auch ber Pring bas Befte bes Domcapituls ju Magdeburg und Des Dafelbstigen Decanats auf alle Beije zu beforgen, bemühet mar, und einsabe, daß ben bem jum Decanat geborigen fo genanten Prapositurmerber eine mertliche Berbefferung gemacht werden tonte; fo verfaufte er mit Borwiffen und Ginwilligung fowol bes Doma capituls, als bes Capituls ju St. Bebaftiani am 17ten Mers 1739 bas auf dem gedachten Prapositurwerder befind. liche Bolg vor 13000 Thir. und ließ folden zu Biesemachs machen, erfaufte nachher fur bas von bem Solze erhaltene Raufgeld zum Beften ber Dechanen am sten Sebruar 1740 nicht nur von benen von Efebeck den ben Wefterhufen und Randau gelegenen Greifenwerder für 3550 Ehlr. fonbern auch von benen von Uffeburg berfelben ben Wefferes geln gelegene Giter für 8000 Thir. wodurch bann bie Ginnahmen ber Dechanen merflich verbeffert murben. igten May 1739 gieng ber Pring nach Berlin zu ber bafelbit zu haltenden Mufterung, murbe aber Musgangs tiefes Monaths mit einem falten Rieber befallen; nachdem folches ben gten Junius nachließ, gieng ber Pring gwar ben 15ten Junius von Berlin nach Deffau, bekam aber baselbft ben 22ften das Fieber von neuem wieber, doch murde er Davon Ausgangs Hugufti vollig befrenet. In eben biefemt Monach erkaufte ber Pring zu feinen in Preuffen befigen. ben Buthern, annoch bas fleine Buthlein Sittenfeldt. Da aber bes Ronigs Friedrich Wilhelms in Preuffen Majeståt den giften May 1740 verstorben; so bezeigte ber Pring Gr. jestregierenben königlichen Majestät wegen biefes Todesfalls nicht nur fein Mitleid, fondern munichte auch bemfetben jugleich ju Besteigung bes Throns und ber angetre.

getretenen Regierung Blud, ba benn Ge. fonigliche Da. jeftat bemfelben febr gnabig antworteten, und in allen feinen Burden bestätigten. Den giften Junius gieng unfer Pring felbst zu Gr. foniglichen Majestat nach Dotedam. um felbigem feine perfohnliche Aufwartung zu machen, bliebe auch daselbst bis nach ber feierlichen Beerdigung Gr. bochfeligen foniglichen Majeftat, als welcher er beywohne. te, und die Ehre hatte, die fonigliche Crone baben zu tra-Als auch Se. fonigliche Majestat im Monat Quauft Diefes Jahres über Bareuth nach Straebura, auch von ba nach Wefel reifeten, und bafelbft ben 25ften befagten Monats eintrafen, erhielt unfer Pring Befehl, gleichfals über Magdeburg nach Wefel zu reifen, und Ge. fonigliche Majestat baselbft zu erwarten, welches er bann befolgte, und ben Gr. foniglichen Majeftat bis zu Dero Abreife verbliebe.

Nachbem auch Ranser Carl ber 6te als ber legte bes babfpurgifchen Mannstammes mit Lobe abgegangen, und baber Ge. fonigliche Majestat in Preuffen Dero Unspruche auf einige Schlefische Surftenthumer geltend zu machen fuchten; fo fcbrieben Gie ben aten December bem Pringen, baf er zu ihnen nach Berlin tommen folte, trugen auch baselbit ben Sten December bem General von ber Infans terie, Bergog von Bolftein und unferm Pringen auf, Die Bestung Brofiglogau mit 7 Bataillons und 15 Schwabronen zu berennen. Dachbem nun Ge, fonigliche Majeffat mit einigen Rrigsvolkern nach Croffen, als bem Sammelplas bes Heeres, abgegangen; so seste sich der Bergog von Bol-flein und der Pring den ibten December mit 5. Grenadierbataillons, beren eins ber Major Polfter, eins ber Major von Rleift, eins ber Major von Saldern, eins ber Major von Boge, und eins ber Major von Reibig befehligte, imgleichen bes Marggraf Carlo Regiment, und einem Buge Welchus, mogu bas leibregiment, bas platenfche Dragonerregiment, und eine Schwadron Sufaren ju ftoffen befehliget maren, in Bewegung, tamen bamit ben 20ften December in Frankfurt an ber Oder, und

ben 22sten in Croffen an, mofelbst fie, um bas leibregis ment und bas von Platen zu erwarten, verblieben. Weil aber Ge. fonigliche Majeftat befohlen, mit ermabnten 7 Bataillons, ohne die Reuteren zu erwarten, ben Bug auf Broßglogau fortzusegen, fo brachen fie bamit ben 25ften auf, und rudten über Schweidnig, Siegersdorf und Meuftadel. Da indeffen Se. fonigliche Majeftat, als fie in Berendorfangetommen , ben 23ften December die Quartiere fur die Regimenter vom linten Glugel fo eingetheilet, baß folche fo lange zur Ginschlieffung vor Brofiglogau bie. neten, bis ber Saufen bes Bergogs von Bolftein anfom. men wurde; als erhielten ber Bergog von Bolftein und unfer Pring mabrenden Buges von Gr. foniglichen Majeftat ben Befehl, daß fie fur ihre Perfonen zu ihnen nach Berrn. dorf kommen folten, daber fie bem Marggraf Carl ben Befehl berer Bolter, so fie führten, überlieffen, und sich ben 27sten December ben Gr. koniglichen Majestat einfanben, ba bann ber Ronig befohlen, baf ber Bergog ben Dero Beer verbleiben, unfer Pring aber ben Dberbefehl über bie Bolfer, fo Großglogau eingeschloffen hatten, führen folte, beshalb ber Pring zu benen ben Blogau ftebenben Wolfern gurud gieng, und bas hauptlager ju Naufchewig nahm, wohin er bann bie fcblefifden Ctanbe bericf, und mit felbigen wegen ber fur Ge. fonigliche Majeftat ju liefernden Mundbeourfniffe, bas nothige berichtigte. Den 20ften December tam ber Marggraf Carl mit benen 7 Bataillons vor Glogau an, worauf bann des andern Lages, bie Blogau bisher eingeschloffen gehaltene Bolter, bis auf bas Dragonerregiment von Bareuth, ju bes Ronigs Heer fliessen, und mit felbigem weiter ruckten; ber Pring aber verlegte bas Grenadierbataillon, so ber Major von Reibig anführte, in die in ber Borftabt von Blogau befindliche Schange, ber Berb genannt, und bas baben gelegene Dorf, Die andern 6 Bataillons aber in Die Diffeit ber Oder gelegene Dorfer, bergeftalt, bag von felbigen bie Beftung Glogau auf Diefer Seite vollig eingeschlossen wurd be; ber Pring ließ auch unterhalb bem Dorfe Blautich,

mo fich bie neue und alte Uder theilen, ben bem Dorfe Weitsch 6 Rabne und eine Rabre gusammen bringen , einige Davon in den Strohm mit Untern beveftigen, lette auch Mannichaft barauf, auf ber alten Oder aber ließ er Rahne jufamenftoffen, um barüber geben gu tonnen, und amiichen benden Strohmen feste er fo mol auf dem Bormert Obern, als ber Bicacley Doften von teinen unterha. benden Bolfern, verlegte auch das Grenadierbataillon, fo um die Schiffe zu beden bisber in Bulpenia gelegen batte. beffer herunter in die Dorfer Schrepan und Primoft, mos burch benn die Bestung Blogau vollends so eingeschlossen murbe . Dag nichts ein . noch auskommen fonte. Den giften December langte ber Bug Beschuß an, und ließ ber Pring folden zu bem, unter Befehl bes Majors von Mertan zurudgelaffenen Beichus ftoffen. Den oten Januar ichicfte ber Pring auf Gr. toniglichen Majeftat Befehl, ben Daior von Merkan mit ben 12 pfundigen Canonen und ben Morfern zu des Ronigs Beer ab, auch ructe felbigen Za. ges bas platenfche Regiment ben Blogau ein, mogegen Das bareuthische Dragonerregiment ben roten Januar ju bes Konigs Deer abgieng, bas platenfche Regiment aber in die diffeit ber Oder ibm angewiesene Orte einrucken mu-Db auch wohl ber Pring Borhabens war, fich von bem Dom ju Blogau Meifter ju machen, und felbigen meggunehmen, um Die Stadt befto enger einzuschlieffen : fo unterbliebe boch foldes um besmillen, meil eines theils Ge. fonigliche Majestat Dero Bolter auf alle Beise geschonet miffen wolten, andern theils auch zu beforgen ftunde, baß menn man preußischer Seits ben Dom nahme, es baju tommen burfte, bag vom Feinde auf ben Dom, und von preufischer Seite auf die Stadt gefeuret werden, mithin Die Stadt, welche doch Ge. fonigliche Majeftat geschonet Da auch ber Betelsbamiffen molten, viel leiben murbe. ber zu Großglogau, noch ehe biefe Beftung eingeschloffen worden, die ben Blogau über die Dder befindliche Brude batte abbrechen laffen; fo wolte ber Pring, um die Bemein-Schaft zwischen feinen jen und biffeit ber Ober liegenden 2366

Bolfern zu haben, eine Schifbrucke fchlagen laffen, und wurde bamit ben izten Januar ber Unfang gemacht; weil aber farter Froft einfiel, und das Grundeng fart ju treis ben anfieng, mufte es unterbleiben, und murden ben igten Die Schifbruden in Sicherheit gebracht. Unfer Pring batte zwar ber Zeit bereits einen Entwurf gemacht, Die Beftung ju überrumpeln, weil aber ber Ronig nicht wolte. baß die Mannschaft ohne die aufferfte Noth einiger Gefahr ausgefest werden folte, ber Pring auch durch die eingezogene Rundschaften verfichert wurde, bag wenig Vorrath mehr in Glogau vorhanden mare, mithin die Beftung fich von felbft murde ergeben muffen: fo murde die Ausführung noch ausgesett. Da auch die protestantischen Unterthanen auf bem lande bem Prinzen febr anlagen, Gottesbienft burch evangelische Prediger auf ben Dorfern halten zu laffen; fo fragte ber Pring Deshalb ben Gr. fonigl. Majeftat an, und ließ barauf mit Dero gnabigften Benembaltung burch bie benben ben ber vor der Bestung Glogau gelegenen Rirche ftebenbe evangelische Drediger auf den Dorfern Gottes bienft balten. theilte auch nachher von benen auf Gr. fonigl. Majeftat Befel vom Probft Reinbeck zu Berlin nach Schleften geschickten 12 ordinirten Candidaten, welche den 23ften Jan. ben bem Pringen ankamen, 10 auf die bortigen Dorfer, und befal felbigen, in groffen Galen und Bemachern zu predigen, und alle geiftliche Bandlungen zu verrichten, im übrigen aber fich mit benen Catholifen wohl zu vertragen, und felbigen feinen Gingrif zu thun. Den 23 Januar 1741 erfuhr ber Pring burch einen aus ber Stadt tommenden Ausreiffer, daß ber Mundvorrath abnab. me und daber jeder gemeiner Mann von der Befagung, fatt ber sonft taglich empfangenen 2 Pfund, anjego nur anderts balb Pfund erhielte. Den iten Sebruar entftund ein Feuer auf bem Dom, wodurch bie fleine Rirche und 14 Saufer in die Afche geleget wurden; man mennte anfänglich, baß folches ber Commendant in Blogau mit Bleiß hatte angunben laffen, erfuhr aber nachher, daß diefer Brand burch Machlaffigfeit einer Frau veranlaffet worben. Beftung Blogau fich noch immer hielte; fo befohlen Ge. fonia-

Fonigliche Dajeftat unterm 24ften Sebruar unferm Pringen, nunmehr fo bald als moglich diefen Plas zu erobern. nun der Pring bem Ronig bereits vorbin biergu gwen Ent wurfe gemacht hatte; um entweber ben Ort burch eine Belagerung meg ju nehmen, ober mit fturmender Sand querobern; fo ichicte er Gr. Majeftat nicht nur einen Auflag, was er zu einer ordentlichen Belagerung annoch an Beichus und Rriegsbedurfniffen benothiget, fondern fragte auch ben Gr. tonialichen Majeftat an, welchen von benden Entwurfen er ausführen folte, und ließindeffen nicht nur Rafcbinen verfertigen, fondern schickte auch ben mit bem noch beno. thiaten Beichus und Rriegsbedurfniffen auf bem Bege befindlichen Hauptmann Wachholz dem Sauptmann von Rrofiger nach Croffen entgegen, mit bem Befehl feinen Rug zu beschleunigen, um alles, mas er zu Ausführungelnes ober bes andern Entwurfs benothiget, in Bereitschaft zu haben. Da nun Ge. fonigliche Majeftat hierauf dem Prinden ben 26ften Sebr. befohlen, fo bald er vom Generalmaior von Linger das ichwere Beschuß und die Rriegsbedurfniffe famt benen Detarben empfangen habe murde, Die Ctabt formlich zu belagern', fo bann aber boch babin zu feben, folthe zu überrumpeln, fo wendete ber Pring allen Gleig an, um Diefe Erforderniffe baldigft ju erhalten. Rebruar tam aus ber Stadt ber Major Baron von Reich Iin mit feinem Knechte ben ben preufischen Borpoften an, und hatte vom Commendanten Grafen von Wallis gwen Schreiben ben fich, eines an bes Ronigs von Preuffen Maieffat, und bas andere an ben Pringen, und murbe von bet Bache fogleich in bes Pringen Lager gebracht. in ben legtern ber Braf von Wallie ben Pringen erfuchte, daß, da bereits in ben zten Monath die Bestung Blogan von preußischen Bolfern fo eingeschloffen ware, bag nichts ein noch aus fommen, mithin er auch bisher nichts nach Wien berichten, noch Belehrung einholen fonnen, ber Pring ihm verwilligen mochte, einen Officier nach Wien abgufchicken, auch zu bem Ende felbigem ein ficheres Beleit ertheilen, damit gedachter Officier mit benen ben fich haben-

ben Briefichaften ficher reifen tonne. Da nun biefer Officier ohne Trommelichlager angetommen mar, auch alle von Geis ten berer Belagerer gemachte Unftalten gefeben batte ; fo fand ber Dring nicht rathfam, gedachten Dajor gleich in Die Beftung wieder jurut ju laffen, fondern fuchte felbigen mit guter Urt aufzuhalten, und erstattete nebft Ueberfendung Diefer benben Schreiben an feine tonigl. Majeftat allerunterthanigften Bericht, bem General Graf von Wallis aber antwortete er, bafer Die Schreiben an Se, Majeftat mit einem Courier überfandt und ber Major Baron von Reichlin, bis er Berhaltungsbefehle erhielte, ben ihm verbleiben murbe. ber Pring nur 7 Bataillons ben fich hatte, felbige aber ju einer orbentlichen Belagerung zu wenig maren, fo erfuchte er ben zien Werz ben Konig, wenigstens noch 2 Batail. lons von denen von Berlin im Anzuge fependen 4 Regimen. tern gur Belagerung ju befehligen, worauf bann Ge. fonigl. Majestat befohlen, daß ber Pring Die benden Bataillons feines Regiments noch an fich gieben folte, gaben auch bem Dberften von Walramen ben Auftrag, fo lange ben bem Dringen zu verbleiben, als es berfelbe nothig finden murde, und bie zur Belagerung erforberlichen Ingenieurs und Mineurs babin fommen zu laffen. Der Pring machte alfo alle Unftalten zur formlichen Belagerung und wartete mit Ungebulb daß das Geschus und Kriegsbedurfnife ankommen folte, womit es fich, fo febr er die Berbenfchaffung beschleunigen ließ, noch immer vorzog. Da auch den 4ten Mary Ge. fonigliche Majeftat bem Pringen fchrieben, mit ber Belage. rung und Eroberung von Blogau zu eilen, indem benen Rachrichten nach ber Feind Diefe Bestung zu entsegen suche, fo antwortete ber Pring bem Ronig ben 6ten Marg, baß, wann nach Gr. foniglichen Majestat Befehl ber Ort form. lich belagert merden folte, foldes noch fo bald nicht murbe geschehen konnen, indem bas Geschus und Rriegsbedurfniffe noch febr zurucke maren, und er felbft noch nicht mufte, wann fie antommen wurden; befehlen aber Ge. tonigliche Majeftat ben Ort mit fturmender Sand meggunehmen, folle es in 24 Stunden ausgeführet werden, und bathe er fich Leb. gr. Keld. 3. Th.

Er. foniglichen Majeftat Befehl aus, fchickte auch mit die. fem Schreiben ben Lieutenant von Godow ab. Da nun ben zten ber Pring von Gr. foniglichen Majeftat burch ben Obrifflieutenant von Bols ben Befehl erhielt, Blogau mit Bewalt anzugreifen, und es mit fturmender Sand ober Heberrumpelung zu erobern, fo machte er fogleich bie notigen Entwurfe um Glogau zu überrumpeln. Nach folder muften die Bataillons und Schmadronen ben Rten Marz ihr Bewehr ausziehen und frifch laben, auch felbigen Jages Abends um g libr auf ben einem jeden angewiesenen Doften, fo ber Pring an biefem Lage benen Unführern de rer Bataillons und Schmabronen felbft zeigte, und wie bie Manschaft baselbst auf und von ba weiter rucken solten. wiefe, fich einfinden, als die Grenadierbataillons von Dol. ffer und Saldern, nebft bem erften Bataillon vom Marg. graf Carl hinter ber Capitainspoft, ben ber abgebrochenen Brude; Die fleiftischen und winterfeldischen Grenadierbataillons und bie 2 Grenadiercompagnien von Truchfes nebit dem zten Bataillon von Pring Leopold, hinter bem Galgenberg; bas erfte Bataillon von Pring Leopold et mas rechter Sand hinter dem abgebrochenen Birthshaufe; bas zte Bataillon von Marggraf Carl famt benen unter Unführung bes Major von Bunfch ftebenden Leuten an ber Muble, wo ein Difet ftund; 3 Schwadronen von Dla. ten aber hinter die Wachtmeisterpost, und 2 Schmadronen ben ber Lieutenantspost bes rechten Flügels. 'Albier muften bie Bolter fteben bleiben, und fich aufferft ftille balten, bis bie erfte Blocke in ber Beftung Glogau 12 Uhr fchlug, ba benn ber Ungrif an bren Orten jugleich geschabe. Der altefte Sauptin. von Bar vom polfteriften Bren. Bat. aiena mit 3 lieut. 8 Unteroff. 3 Tamb. 12 Zimerl. und 80 Grenabiers unten langft ber Oder, rif bie im Baffer ftebenben fpanischen Reuter, auch einige Pallisaden aus, und machte in felbigen eine Defnung vor 10 Mann, gieng fodenn an ber Umpfalung und ber alten Oder, bas ifte Baftion linfer Sand laffend, fo lange fort, bis er vor daffelbe vorben mar, ba er fich benn links ichmentee, und die dasclbstihm vorkommende dop. pelte

pelte Umpfalung auch einreiffen lies, und burch felbige gerabe binter bem Baftion nach bem alten Thore binauf jog, felbiges auffprengen lies, und baburch in bie Stadt eindrang. Sauptmann von Bar folgte ber Sauptm. v. Bardeleben mit 2 Lieutenants, 4 Unteroff. 2 Tamb. und 80 Mousquetiers vom Margaraf Carticben Bataillon von ber abgebrochenen Brude bis auf ben Wall, schwentte fich rechts, und bemeifterte fich Der bafelbit befindlichen 2 Canonen, ructe fobenn weiter nach ber am Mublthore gelegenen platten Baftion, machte fich bavon Meister, und stellte sich bafelbit fo, bag ber rechte Flugel am Ball, ber linte aber an ber Mauer zu fteben tam. 3 an ber abgebrochenen Brude jufammen gefommenen Bataillons folgten auf ben Sauptmann von Barbeleben, und jogen auf bem Bege, fo ber hauptmann von Bar genommen, burch bas alte Thor in bie Stadt, Die 2 Schmabronen platensche Dragoner folgten benen 3 Bataillons. nachdem die Defnungen vergröffert und fo abgestochen maren, bag bie Reuteren binauf fommen fonte, burch eben ben Deg in die Stadt und die Straffen auf der rechten Band nach ber Dber, patroullirten bafelbft, und nahmen alles. mas fie antrafen, gefangen. Der alteste hauptmann vom falderschen Bataillon, von Igenplig, brach mit 3 Lieutenants, 8 Unterofficiers, 3 Tambours, 6 Zimmerleuten und 80 Grenadiers mit bem hauptmann Bar zu gleicher Reit auf, gieng beständig oben langft bem Ufer bin, bis jenseits bes Commenbanten Bartenhauses, wo ber neue Wall aufgeworfen mar, fprang sobenn mit feinen leuten in die Umpfalungen, und jog langft an benen Dallifaben bis über ben brestauer Beg, lies auch die an ben Umpfalungen befindlichen fleinen Poften entwafnen, und bie, fo fich zur Behre fegen wolten, mit ben Bajonets niederftof. fen, und stellte fich fodenn in ben Braben zwischen bie fogenante Creusschanze und ben Umpfalungen. hinter ben Balgenberg fich gestelten 3 Bataillons brachen Die bren alteften Capitains, von Munchau, von Cauben. beim und von Damning, gleichfals, fo wie die Uhr in ber Stadt 12 fchlug, jeglicher mit 3. Officiers, 8 Unterofficiers, 3 3 am.

3 Tambours, 12 Zimmerleuten und 80 Grenabiers auf, 10. gen alle 3 neben einander auf die Umpfalungen los, sprangen über dieselben, und entwafneten die Dafelbit befindlichen zwen feindlichen Poften, fodenn gieng ber Sauptm. von Munchau mit feinen Leuten rechter Sand an bas nachite Baftion, und ftellte fich bafelbit bergeftalt, baß fein rechter Flügel an bie Umpfalungen, ber linte aber an ben aufferften Wintel bes Bastions zu stehen tam; Die Capitains von Taubenheim und von Damnin aber giengen in ben Graben berunter, und sobenn ber hauptmann von Taubenbeim rechter Sand an ber Courtine, bis mo bie Mauer vom Baftion anfangt, machte fodenn in die fpanischen Reuter und Umpfalungen folche Defnung, baf 10 Mann in gerader Stellung binein gieben fonten, und flieg fodenn ben Ball, mo feine Mauer war, hinauf, schwenkte sich rechts, und giena gerade wie ichen bem Ball und ber Mauer nach bem brufter Thor, ließ felbiges auffprengen, und jog burch folches in die Stadt; ber Major von Winterfelb folgte mit feinem Bataillon bem Bauptmann von Taubenbeim auf bem Ruffe nach, und gieng, fobalb er in ber Stadt mar, ans Thor, um foldes ju bedecken; ber hauptmann Roller, truchfischen Regis ments, folgte nebst 3 Officiers, 4 Unterofficiers, 2 Zams bours und 60 Grenadiers bem winterfeldischen Bataillon bis an bas beufter Thor, ließ aber in mahrenbem Buge 1 Lieutenant mit 20 Mann auf bem erften Baftion fteben, um fich Meister von benen auf bem Baftion und in ber Fauffebraie befindlichen Canonen zu machen, der Sauptmann aber felbst manbte sich, famt ben noch ben ihm fenenben 40 Grenadiers, rechts, jog jur Brucke beraus, marf die Bug. brucke nieber, und bemachtigte fich fobenn ber im Ravelin flebenden 50 feindlichen Grenabiers, und fafte bafelbft veften Bug, ließ auch fobenn durch den noch ben fich habens ben Lieutenant sowol bem erften Bataillon von Pring Leo. pold, als ben 3 Schmadronen platenfcben Dragonern fagen , baß fie nunmehro in bie Stadt einrucken tonten, welthe benn foldes auch fofort bewertstelligten, und rudte ber hauptmann von Caubenheim und bas winterfelbische 2300

Bataillon, fo bald bas erfte Bataillon von Pring Leopold in die Stadt fam, bis auf ben Martt vor, Diefes aber jog in der Straffe auf, und feste fich fo, daß der linke Flugel am Thore stehen blieb; von den 3 Schwadronen aber jog Die eine gerade aus, die zwente in die zuerft abgehende Straffe rechter Sand, und die dritte in die zuerft abgehende Straffe linter Sand, patroullirten in felbigen, und nabmen alles, was sie antrafen, gefangen. Der hauptmann von Damnit, so mit bem hauptmann von Caubenheim jugleich in ben Graben herunter gekommen war, gieng linker Sand um den im Graben befindlichen Teich bis an das linker Sand fenende Baftion, wofelbft berfelbe ben Wall erstieg; fo balb er auf dem Wall war, jog er gerade nach bem Schlofthore zu, ließ folches burch bie ben fich habens ben Zimmerleute aufschlagen, und brang burch bas Schloß. thor nach ber fleinen Brucke gu, und ftellte fich vor felbis ger in ber Stadt. Der altefte Lieutenant truchfischen Regiments, von Schonnebed, folgte mit 3 Unterofficiers, 2 Tambours und 40 Grenadiers bem hauptmann von Dam. nit bis oben auf ben Ball, als er aber bafelbft mar, gieng er linter Sand ab zwischen bem Schlog und Ball, bis 50 Schritte hinter bas Schloß, almo er fich ftellte, um ben Reind, wenn felbiger burch bas Bruckthor heraus fommen wolte, abzuhalten; bas Fleiftifche Grenabierbataillon und bas zwente Baraillon von Pring Leopold, fo nach bem Lieutenant von Schonnebect jogen, verlieffen felbiges, als fie auf bem Ball waren, und giengen auf bem Bege, fo ber hauptmann von Damnit genommen, burch bas Schlof. thor in bie Stadt, und tiefe Mannschaft ructe, fo wie fie ankam, weiter in die Stadt berein. Der Major Bunfch, fo nebft ben unter feiner Unführung habenben benben Compagnien und bem zwenten Bataillon von Maragraf Carl vorerwähnter maffen an ber alten Muble ftund, brach mit erwahnten 2 Compagnien, fo wie es 12 Uhr fchlug, gleichfals auf, und jog in geraber linie in die Umpfalung vor bas Baftion Copold, überfiel die bafelbft unter Unführung eines Capitains ftebende feindliche Mannichaft, wie auch noch imen

men andere fleine feindliche Poffen, entwafnete felbige, gieng sodenn in ben Graben, und nachdem er bie bafelbit gefundene Umpfalung meggeworfen, bis an ben Ausfall, lies bie bavor befindliche 2 Thuren aufschlagen, und brang bergestalt burch ben Ball, ba benn, so balb er burch felbigen mar, ein Capitain rechter und ber andere linker Sand jog, und fich fo lange zwischen ben Ball und ber Stadt. mauer festen, bis bas gte Bataillon von Margaraf Carl ben ihnen hereingezogen mar, alsbenn gieng ber Saupt mann, fo rechter Sand gezogen mar, auf bas Rreuthe stion, die erste Abtheilung vom Margaraf Carlichen & taillon auf das Spitalbastion, die 2te auf das Bastion Les pold, die britte auf bas ben biefem angelegene Baftion, und die 4te blieb ben dem Ausfal fteben, um die Gemeinschaft benzubehalten ; ber Capitain aber, fo linker Sand aufgezogen war, rudte auf bas Baftion St. Sebaftian, und machten alfo biefe Abtheilungen fich von allen vorerwähnten Baftionen und ben darauf befindlichen Batterien Meifter. Wie nun biefes alles von ben preufischen Bolfern mit bem groften Muth und Berghaftigfeit, auch fo gebeim und mit folcher Beschwindigkeit ausgeführet murde, baß die feindliche Schildwachen nichts eher von biefem Unzuge gewahr murben, bis bie Umpfalungen umgehauen maren; also feuerten auch selbige nicht eber, als bis die preuffifcben Bolter bereits in ben Graben famen, ba benn auch 8 Canonschuffe, jedoch ohne Schaden zu thun, geschaben, und darauf erft in ber Stadt ferm murbe, fo baf alfo bie preußischen Bolter ohne sonderlichen Biderstand in Die Stadt famen, auffer ben bem Schlofthore, mo ber ofter. reichische General Reioty befehligte, und tapfern Biberftand that, fo daß auch ben Aufsprengung bes Thors einige preußische Soldaten getöbtet und vermundet murben. Unfer Pring führte ben Angrif felbft, und mar nebft bem Marggraf Carl, fo einen andern Ungrif führte, einer ber erften mit, fo ben Wall erftiegen. Da nun um I Uhr bas Schloß nicht nur erobert, fondern auch burch die andern Thore die preußischen Bolfer bereits in Die Stadt einge. brun-

drungen maren; fo murbe überall Grenadiermarich gefchla. gen, und jogen die famtlichen Bolfer von allen Geiten nach dem Markt und ber dafelbft befindlichen Sauptwache zu. Auf biefer befand fich ber Befehlshaber ber Beltung, Graf von Wallis mit 200 Mann, welcher bann, ba er bie in ber Stadt befindliche überlegene Macht ber Preuffen gemabr wurde, fid fogleich mit feinen Leuten zu Rriegsgefan. genen ergab, auch die Schluffel zu ben auffern Stadttho. ren aus feiner Behaufung holen lies, und folche an unfern Pringen überreichte; worauf ibm benn bie Wefangenschaft in feinem Saufe, ben andern Officiers aber auf der Jefui-terfchule angewiesen, auch die samtliche Besagung in sichere Bermahrung gebracht murbe. 2Bomit alfo bie gludli. de Eroberung Diefer Bestung mit bem Degen in ber Sauft bewertstelliget mar, und hat man baben preufischer Geits nicht mehr als o Mann Tobte und 38 Bermunbete, unter welchen lettern zwen Officiers befindlich, und ofterreichia fcber Seits 30 Mann Todte und Bermundete, morunter weiter fein Officier, auffer ber General Reisto, fo amal gefährlich vermundet mar, gehabt. Unfer Pring bedauerte Das Diefem tapfern Beneral betroffene Unglud gang befonbers, und befahl, felbigem alle mogliche Sulfe zu leiften; brachte es auch burch feine ertheilte Befehle und bewiejene Bachfamfeit ber unter feinem Befehl ftehenden Officiers babin, baf bie Stadt nicht geplundert murde, meshalb auch hernach Ge. fonigl. Majeftat unter bie famelichen ben Diefer Berrichtung gemefenen Bolfer, megen ihrer baben bewiefenen Tapferfeit, eine ansehnliche Gumme Gelb austheilen lieffen. Mit Unbruch des Tages murben bie Stadt. thore wieder erofnet, fo daß jedermann ungehindert ausund eingehen fonte. Unfer Pring ordnete barauf bie Bas chen aller Orten, besonders auf den Ballen an, lies auch wegen dieser glucklichen Eroberung um 9 Uhr in der evangelischen, und um ii Uhr in ber catholischen Rirche, bas: 3er BDtt, dich loben wir, abfingen, auch noch felbigen Lages die famtlichen Bolter, bis auf bas Marggraf Carliche Regiment, fo bafelbit zur Befagung blieb, aus 11 4

ber Stadt ruden. In ber Beftung fand man 58 metalle. ne und II eiferne Canonen, imgleichen 3 Morfer und einen auten Vorrath von Rriegsbedurfniffen und andern Rriegs. geratschaften, wie auch noch einen ziemlichen Theil von Le-Der Pring fertigte barauf fogleich ben Dbriftbensmitteln. lieutenant von Bolg an Ge. fonigliche Majeftat ab, um Ihnen Die Radricht von Diefer gludlichen Groberung ju überbringen. Bie gufrieden nun Ge. fonigl. Majeftat über diese von unserm Pringen so moht entworfene, als mit fo vielem Muth ausgeführte Unternehmung gewesen, taffet fich aus bem von Gr. fonigl. Majeftat an ben Pringen besfals ben ofen Merz aus Schweidnig abgelaffenen Schrei-Der Ronig bantte barin ihm, ben fatfam beurtheilen. bem Pringen Carl, allen braven Officiers und Golbaten

aufs gnabigfte.

Sept.

Den roten Merz Schickte ber Pring Die gefangenen famtlichen Officiers 25 an ber Bahl, auffer ben Beneral Reisty, fo megen feiner empfangenen Bunden, woran et hernach geftorben, in Glogau bleiben mufte, und ben Beneral Wallis, welchen ber Pring, um noch ein und anbere Rachrichten von ihm einzuziehen, in Glogau behielte, und bem hiernachst gegen Musstellung einer Berfchreibung fich auf Gr. foniglichen Majeftat Befehl jeberzeit an bem Ort, mo fie es verordnen murben, wieder zu ftellen, auch wider Ge. fonigliche Majeftat und Dero Bolfer nichts vorzunehmen, erlaubet murbe nach Berlin, und endlich von ba nach Wien zu gehen, durch ben hauptmann Quaft nach Stettin; Die 1025 Mann gefangene Unterofficiers und Bemeine aber verlegte ber Pring langft ber Ober ben bie Grenabierbataillons, und Schickte bernach Diejenigen, fo nicht preufische Rriegsbienfte genommen hatten, unter einer Bebedung von 40 Dragonern, und einiger Infanterie nach Stectin. Den uten ließ unfer Pring ben Magiftrat, Die Beiftlichkeit und Burgerschaft, Ge. tonigliche Majeftat hulbigen, veranstaltete auch megen Verbefferung berer Beftungswerfe ber Stadt Blogau mit bem Dbriften von Walrawe bas nothige, legte fodann fatt bes Regiments von Marg. Marggraf Carl, bie 4 Brenadiercompagnien von Munch. baufen und Unhalt Berbftifden Regimente zur Befagung in Blogau, und befahl bem felbige anführenden Ma-jor von Saldern, fobalb der Dbrifte von Munchau mit feinem Regiment in Glogau antommen murde , benen übri. gen Bataillons zu folgen, gieng auch fodann ben izten mit benen übrigen ben Blogan bisher geftanbenen Bataillons und Schwadronen von Blogau ab, verließ aber felbige ben 14ten Merz, und gieng mit bem Marggraf Carl bem erbaltenen koniglichen Befehl gemaß, ju Gr. koniglichen Majeftat nach Schweidnig. Ben feiner Anfunft wurde er auf das gnadigfte empfangen, und bliebe nunmehro ben bem Beer , fo S. fonigliche Majeftat felbft befehligten. anch Se. fonigliche Majeftat Dero grofte Macht nach Oberfeblefien wendeten; und in eigener Perfon babin giengen, war unser Prinz in Dero Gefolge, und bliebe ben der Co-lonne, so der König selbst führten. Als Se. königliche Majestat den zten Upril von Jägerndorf zurückgehen wolten, um Neiß einzuschliessen, baselbst aber Die Rachricht erhiel-ten, baß bas feindliche Beer, so aus 9 Cavallerie Regimentern, 4 Regimentern Sufaren und 10000 Mann 311. fanterie bestunde, nur 2 Meilen von Jagerndorf ben greudenthal fich gelagert hatte, und also merkten, baf fie ber Beind abschneiten wolte; fo jogen fie nicht nur bie in Obets folefien auf Postirung ftebende Regimenter an fich, und ertheilten benen mit ihnen nach Oberfcblefien gefommenen Regimentern Befehl, in Meuftadt ju bleiben, fondern befohlen auch fo wol bem truchfischen Regiment, als auch bem Bergog von Bolftein mit allen ben ihm fenenden Regimentern nach Otmachau zu geben, und nur ein Batalllon von Rattftein in Schweidnig ju laffen; ber Beneral von Ralkftein aber erhielt ben Befehl, mit benen unter feiner Unführung febenben Regimentern von ber Meiß auch bem Ronige fich ju nabern. Den 4ten Upeil brach ber Ronig mit 12 Bataillons und 6 Schwadronen von Jägern. dorf auf, und rudte bis Neuftadt. Der Reind aber jog fich über Budmantel und Biegenhals nad Meuß ju, mor-

auf ber Ronig ben sten bis Steingu, und in Die Dorfer swifden Steinau und Meuftadt gieng, ba ber Beneral Rattftein mit feinen unterhabenden Regimentern zu ihm flief. Machdem nun ber Ronig bie Machricht erhielt , baf ber Reind mit feiner gangen Macht ben Meiffe ftunde, Steinau auch ganglich abbranbte; fo lieffen fie alle Regimenter, fo noch rudwarts, und mas in Neuftade mar, anruden, und mufte bas gange heer ben Steingu unter bem Bewehr bleiben; ber Ronig ichickte auch felbigen Zages ben Grafen von Sinken ab, eine Brude ben Gorr über Die Meuf ju schlagen. Den 6ten gieng ber Ronig wieber mit bem Beer weiter, und nahm bas hauptlager ju griedland, Da ber Benerallieutenant von Mariving mit einigen Schmabronen von Bareuth, und bem Bataillon von Raltitein, fo in Schweidnig gelegen batte, ju des Ronigs Beer fam. Es giengen auch an biefem Tage Die Regimenter von Bort. Pring Copold und Truchfes über bie Meiß, und befetten bas Dorf Loffen. Beil indessen bie Racht vom 6ten jum 7ten Upril bie Breter von ben Bruden maren abges worfen worben, und Ge. fonigliche Majestat bavon ben oten aegen Morgen bie Nachricht erhielten, als schickten fie unfern Pringen ben zten babin, um bie Sache berzuftellen. Ben feiner Unfunft fand ber Pring bie Grenadierbataillons bon Rleift und von Saidern, wie auch Mufquetierbatail. lons, 1. von Bort, 2. Pring Leopold, und 2. Truchfes, hatte auch den Befehl geftelt, daß die 2 Grenadierbataillons von Putkammer und Buddenbrock ihm folgen folten. Sobald ber Dring ben ber Brucke ankam. ritte er mit ben ben fich habenden Sufaren barüber, und ließ bas Brena. Dierbataillon von Saldern rechter Sand an dem Dorfe binausruden, mit bem Grenadierbataillon von Rleift aber ructe er felbit linter Sand an bas Dorf binaus, ba bann ber bafelbft in geringer Ungahl befindliche Feind und Sufaren fogleich verjagt murben. Beil indeffen ber Pring mahrnahm, daß um das Dorf herum das gange feindliche Seer an 10 Regimenter Cavallerie und 4 Regimenter Sufaren mobl gestelt stunde, mithin nicht rathsam fand, baseibst über 15

über die Meiß zu geben, fo machte er die Unftalt, die Brude im Ungeficht bes Feindes abzubrechen, und ftelte ju folchem Ende bie 2 Grenadierbataillons von Duckammer und von Buddenbrod, wie auch die Mufquetierbataillons 2 Pring Leopold und 2 Truchfee, nebft benen Canonen, fo bie Regimenter ben fich hatten, langst bem Ufer, und ließ von biefen allen Gr. foniglichen Majestat Bericht erstat-Da nun ber Pring hierauf ben Befehl erhielt, nach Michelau ju gieben, und bafelbit über bie Meiß zu geben; fo lief berfelbe bie unter feinem Befehl habende Sufaren fich mol zwen Stunden mit bem Reinde herumschieffen. und jog fodann ein Bataillon nach dem andern in ber beften Ordnung jurud, wie auch eine Schwadron Sufaren nach ber anderne Inzwischen ließ ber Pring bas Dorf Loffen ansteden, und ftelte Die benden ihm nachgekommene Grenadierbataillons von Purkammer und Budbenbrod' auch zu benen andern an bas Ufer, und ließ barauf bie Brude abbrechen, auch, nachdem folche meift abgebrochen war, ein Regiment nach bem anbern bis über bie anbere Brude herübergeben, ber Pring aber bliebe mit ben 4 Grenadierbataillons, bis die Brude vollig abgebrochen, und bie Schifbruden aufgelaben maren, am Ufer fteben, und ructe fodann mit felbigen auch fort, nach ber über ben anbern Arm ber Meiß geschlagenen Schifbrude, welche er ebenfals abbrechen ließ, und bamit Nachmittags um 4 11br fertia wurde. Da immittelft bie igten Bataillons, eine Schwadron Gens d'Armes, und 5 Schwadronen Carabi-niers, so über diese Brucken über die Neiß gehen solten, fich nunmehro eingefunden hatten; fo nahm der Pring mit felbigen einen folden Weg, bag bie Grenadierbataillons, famt benen 6 Schwadronen und benen Sufaren ben Dachjug machten, und tam mit biefen Bataitions und Schmabronen noch felbigen Tages, als ben 7ten; Abends fpat ju Riechborf, und benen ba herumgelegenen Dorfern an; in welche er die famtlichen Bolfer verlegte. Den gten Upril Morgens ließ der Pring die famtlichen Bataillons und Schwadronen fich zu Rirchdorf versammeln, und ructe mit

mit felbigen auf Michelau, tam auch zu eben ber Zeit bafelbft an, als ber Ronig mit benen andern Regimentern über bie Meiffe gieng. Ge. fonigliche Majeftat bezeigten fich abermals gegen ben Pringen febr gnabig, baß berfelbe alles fo mobl angeordnet hatte, baf von ber Schifbrude nicht bas geringfte verlohren gegangen, erklarten felbigen jum General von ber Infanterie, und lieffen ihm ben gewohnlichen Bestallungsbrief unterm gten Upril Diefes Jahres ausfertigen. Beil nun Ge. fonigliche Majeffat an Diesem Tage Die Machricht erhielten, bag ber Reind fich Meister von Grotkau gemacht, man auch die feindlichen Susaren überal sabe; als lieffen ber Konig die Regimenter, fo wie fie antamen, gleich in Colonnen fich ftellen, bamit, wann ber Reind ihn zu entfernen anfame, fein Deer fich gleich ausbehnen fonte. Weil aber ber Reind nicht anfam, wurden die Regimenter, fo wie fie anlangten, in 4 Dorfer Colonnenweise verlegt, Ge. konigliche Majestat nahmen bas hauptlager im Dorfe Pogerel, mo ber Pring auch verbliebe, und lieffen, ba es fehr schlecht Wetter, und bie Regimenter auf bem Buge nach Jagerndorf viel gelitten batten, ben oten Rafttag halten. Den joten ließ ber Ronia bas Heer bergestalt in 4 Haufen theilen, bag beren 2 aus Cavallerie, mozwischen bie Grenadierbataillons zogen, und 2 aus Infanterie bestunden, in beren Mitte bas Gefchus fuhr, und rudte mit felbigen ben geraben Beg nach Oblau. Da nun der Ronig, nachdem fie ohngefehr eine halbe Meile guruckgelegt, burch einige von ihren Sufaren gefangen eingebrachte feindliche Dragoner und Sufaren vernahmen, baf bas gange offerreichische Beer in und ben dem Dorfe Molwin lage, man auch, nachdem fich ber Ronig bem Dorfe Molwin mit dem Beer genabert, gang beutlich feben tonte, wie fich ber Feind ftelte, fo befohlen Ge. fonigliche Da. jeftat, daß bie Kriegsmacht fich nach ber vorhin gemachten Ginrichtung, links und rechts ausdehnen, und fich in 2 Ereffen feben folte, bavon unter Gr. foniglichen Majeftat Das erfte Ereffen ber Beneralfeldmarichall Graf von Schwerin. bas ate Ereffen aber unfer Dring anführten. auch

auch auf bem linken Flügel bes Borbertreffens ein Dorf: war, welches verhinderte, daß die vordere linie nicht gang aufmarschiren fonte; so musten i Bataillon von Schwerin, 2 Bataillons von Pring Leopold, und 2 Bataillons von Pring Dietrich, vorerft zwischen bende Ereffen rucken, und hernach bas Grenadierbataillon von Rleift, und Die 2 Bas taillons von Pring Dietrich, bas hintertreffen verftarten, ba bann unfer Pring gedachtes Grenadierbataillon und bas, erfte Bataillon von Pring Dietrich zwischen bende Treffen, um die Seite zu beden, anruden ließ. Cobald nun Die Schlachtordnung bergeftalt eingerichtet mar, fo ructe bes Ronigs Deer vorwerts, vor beren erften linie Die Felbftuden fuhren, mit flingenbem Spiel und fliegenben Sabnen gerade auf den ben Molwicz ftehenden Feind in schönfter. Ordnung an. Als das Beer in der Nahe derer feindlichen Sufaren tam, murbe aus denen Feldstuden auf felbige gefeuert, ba fie fich bann juruckzogen, ber Ronig aber mit feinem heer immer naber auf den Feind fortructe; auch, nachdem er bie gehörige Beite erreichet, mit benen Beschwindschössen auf die öfterreichischen linien zu feuren befahl. Da nun biefes Feuer bem Feinde fehr beschwerlich fiel, und viel Schaden that; fo entschloß fich felbiger, Die preufische Macht anzugreifen, und zog sich daher bie feind-liche Reuteren nach bem preufischen rechten Flügel, und jagte fobenn mit folder Seftigfeit auf die 4 fcbulenburgi. febe Schmadronen, und bas Carabinierregiment gu, baß folche fogleich durch giengen. Db fich nun fchon folcherge. ftalt die benden Grenadierbataillons von Polfter und Winterfeld von der Cavallerie verlaffen faben; fo blieben folche boch unbeweglich fteben, und feuerten beständig pelotensweife auf den Zeind; Die Carabiniers jagten vor der Borberlinie herunter, auf den verfolgenden Feind aber wurde von der Borderlinie fo gefeuret, bag er gurucke gieng. Die feindliche Cavallerie, so die schulenburgische Schmabrons angegriffen, und jum Weichen gebracht hatte, fam : mifchen die Linien und in die Lucken, wo die gewichenen feutenburgifden Schmabrons geftanben batten, als aber unfer

unfer Pring bas ifte Peloton bon bes Pringen Dietriche aten Bataillon, fo auf bem rechten Blugel ftund, auf felbige feuern ließ, gieng fie jurud; inbeffen feuerten bie ben-ben Grenabierbataillons von Polfter und Winterfeld befanbig auf die auf fie tommende feindliche Cavallerie, melde fich nach ber Rlante jog, und bie auf bem rechten Rlugel bes Sintertreffens befindliche Cavallerie auch jum Beichen brachte. Beil indeffen die von unferm Pringen in bie Rlante gestelte bende Bataillons, als bas Pleiftifche Grena-Dierbataillon, und bas ifte Bataillon von Pring Dietrich auf biefe feindliche Cavallerie fart feuerten; fo tonte folche nicht in die Flanke fommen, fonbern jog fich gang binter bem zwenten Ereffen herum, und tam felbigen in bem Ruden, baber unfer Pring folches gleich rechtsum machen, bas ate Glieb Die Bajonets aufftecken, und auf Die Cavallerie feuren ließ, worauf felbige fich ziemlich unordentlich nach ber Flanke zurud jog; auf den linken Flügel that nicht meniger Die feindliche Cavallerie einen Angrif, und fam, nachbem fie bas Pring friedrichfche Regiment zum Beichen gebracht, swifchen bie Linien, murbe aber auch bafelbft burch das Feuer der preußischen Insanterie wieder verjaget und zuruck getrieben. Die Infanterie der benderseitigen Seere blieb indeffen beständig im vorruden, und nachbem fie fo nabe an einander; baf eine die andere mit bem fleinen Gemehr erreichen fonte, fiengen bende Armeen auf einander zu feuern an , und ließ unfer Pring , weil burch Das Borruden eine Lude ben ber Glante geworden mar, aus bem aten Treffen bas ate Bataillon von Pring Dieerich, und bas Bataillon von Bort fich herumziehen, um bie Rlante zu beden, woburch er benn verhinderte, bafibie feindliche Cavallerie baselbst nicht einbrechen fonte. bachte feindliche Cavallerie grif zwar auch einigemal bes Ronigs, unfers Pringen, bes Marggraf Carle, und bas Bleiftifche Regiment an, fonte aber niemals eindringen, fondern murbe jedesmal jurud gejagt, auch von unfers Dringen Regiment eine feindliche Standarte erobert. Enb. fich versuchte die feindliche Cavallerie nochmals auf ber rechten

ten Flanke einzubringen, murbe aber auch baselbst zuruckgejagt, worauf benn endlich die feindliche Infanterie und Cavallerie die Blucht nahm, und von bem preußifchen heere burch bas Dorf Molwing bis Bubnern, und von bem Reldmarschall Schwerin mit 14 angefommenen Comabronen noch eine halbe Meile weiter verfolget, mithin von ber foniglich preußischen Urmee ein volliger Sieg, woran unfer Pring nicht wenigen Untheil hatte, erfochten murbe. Die offerreichische Urmee jog fich hierauf bis Meiß gurud, Die preufische aber murde in Die Dorfer zwischen Ohlau und Lowen verlegt. Der Pring bliebe ben Gr. toniglichen Majestat in Oblau, und gieng mit ber Urmee ben 20ften Upril in bas lager ohnweit Brieg, um bie bem Beneral von Ralfftein aufgetragene Belagerung ber Beftung Brieg, vor welcher in ber Racht vom 27ften jum 28sten Uprit die Laufgraben erofnet, und den 4ten May Die Bergleichspuncte geschlossen, zu becten, blieb auch fobenn

ferner ben des Ronigs Beer.

Im Huguft trugen Ge. fonigliche Majeffat bem Generalfeldmarfchal Grafen von Schwerin und unferm Pringen auf, fich ber Stadt Breelau, fo bisher bie Partenlofigfeit genoffen hatte, ju bemachtigen. Es wurden alfo in aller Stille Bolter in die Begend von Breetau abgeschickt und in die nabe gelegenen Dorfer auch Borftabte verleget; Den zoten Huguft Morgens verlangte ber Graf von Schweein und unfer Pring bem mit ber Stadt getroffenen Bertrage gemaß, fur einen Saufen preußische Bolter ben Durchzug durch die Stadt, wozu man fich auch gang willig finden ließ, und bie ordentliche Stadtbesatung befehliget wurde, die preufischen Bolfer burch bie Gradt ju fub-Unfer Pring begab fich mit Dero Ubjutanten , unterm Bormande Dero Frau Schwester, Die Frau Marggrafin Beinrichen, fo bamals fich in Breolau befand, und auf bem Martte mobnete, ju besuchen, in bie Ctabt zu feiner Frau Schwester, aus beren Fenfter er, was in ber Stadt vorgieng, genau beobachten fonte und bliebe bafelbst, bis er die preußischen Golbaten antommen fabe, feste fich fo bann

Shirton by Goog

bann zu Pferde und führte bie Bolter an, fatt baf folde burch die Mühlpforte wieder beraus ziehen folten, burch bie Micolai Straffe auf ben Martt, da bann bem Stadtma jor, als er hier wieder Vorstellungen thun wolte, angedeutet wurde, daß fein Befehl aus ware und er lich nach Saufe begeben fonte, indem Gr. fonigliche Majeftat Befehl fen . Daf Dero Bolfer in ber Stadt bleiben und felbige be fegen folten. Der Pring ließ fogleich von benen in Die Gtabt mitgefommenen Canonen einige gegen bas Rathhaus, wie auch gegen alle von Martt abgebende Straffen fo aufführen, baß bie Straffen bamit bestrichen werden fonten, und et. mabnte alle auf ber Straffe befindlichen Burger fich inihre Wohnungen zu begeben und ftille zu halten, mithin nicht felbit zu Unordnungen Unlaß zu geben. Da auch ber Ente wurf fo gemacht mar, baß nach ber Stadtbefagung vielt Packwagen folgten; fo fuhren folde fo in einander, daßbe ren einige auf ber Zugbrucke fteben blieben und bie Raber verlohren, mithin felbige nicht wieder aufgezogen werden tonte, ba beng immer mehrere preußische Bolter in bit Stadt brungen, Die Stadtbefagung entwafneten und bie Thore und Wachen befesten, mithin biefe Sauptftadt Golde fiens ohne einiges Blutvergieffen unter Gr. toniglichen Ma jeftat Bothmäßigfeit gebracht murbe. Go bald bie pret nischen Bolfer in ber Stadt maren, murben die Stadtthere geschlossen und bem Magistrat angedeutet, sich um o Uhrauf bem Rathhause einzufinden, ba ihm bann Gr. fonigl. Ma jeftat Bille erofnet wurde, und felbiger Gr. foniglichen Ma jestät huldigen und ben End ber Treue ablegen muste; La ges barauf wurde auch von ber Beiftlichkeit und gesamten Burgerfchaft die Bulbigung eingenommen und ben igten 24 guft ein feierliches Dankfest von benderlen Religionsvermand. Mach bem nun biefes gescheben und in ber ten gehalten. Stadt alles volfommen ruhig mar, gieng ber Pring wieber ju Gr. foniglichen Majeftat ab und blieb ben Dero heer. Den 23sten Hugust murbe ber Pring mit einer ansehnlichen Angabl Bataillons und Schwabronen befehliget, ben Feind ju beobachten. Den Sten September brach ber Ronig mit

bem Beer aus bem Lager ben Reichenbach auf und nahm, nach gethanen verschiedenen Bugen, ben 14ten September bas lager obermarts Neiß. Den 25ften Geptember erhielt unfer Pring ben Auftrag 2 Meilen unterhalb Meiß gegen Rrappig 4 Schifbruden Schlagen zu laffen. Der Pring brach alfo felbigen Abend um o Uhr mitz Grenabierbatail-Jons und's Regimentern Infanterie, als bem feinen, von Deefchat, Pring Movin und Pring Beinrich und mit 400 Bufdren, wie auch allen Zimmerleuten bon ber Urmee imgleichen 20 gwolfpfundigen und 16 breppfundigen Canonen aus bem Lager auf und langte bes Morgens vor Lage an ber Meiffe an; ba er bann bie Infanterie geborig ftelte, und barauf die Schifbructen in aller Stille fchlagen, Die Que gange ju 2 Bachen veranstalten, auch fobann eine Reboute / morin 500 Mann Raum hatten; verfertigen lieg. Alls foldes alles um 10 Uhr fertig mar, gieng enüber die Neiffe und felte sich so, daß der rechte Flügel an die Neiß angelehnt war, der linke aber sich gegen Mangeredorf erftrectte, worauf dann der Konig mit seiner Armee um 12 Uhr auch über ben Fluß gieng und fich ben Rosdorf lagerte und ber Pring wieber ben Gr. foniglichen Majeftat Urmee verbliebe. Da er auch bom Ronige ben Befehl erhielt, Die Befrung Neiffe einzuschlieffen; fo berennete er mit benen, feinem Befehl anvertraueten Bolfern ben 18ten October ge-Dachte Beftung und ichloß felbige ein, überließ aber nachber , als Ge. tonigliche Dajeftat felbft ben Neiß ankamen, Die orbentliche Belagerung zu fuhren, feinem Berren Bruber, bem Pring Dietrich und jog bem erhaltenen fonigliden Befehl gemaß mit den Infanterieregimentern Pring Leopold, Pring Carl, Raltflein, Jeen und Derfchau, imgleichen mit ben Cavallerieregimentern Pring Wilhelm, Buddenbrod, Besler, Rothenburg und Bayreuth, wie auch bem Sufarenregimente Brunikowsky und Malachowety nebst einem Zuge schwerem Geschus nach 236h. men in bie Binterlager.

Da auch Se. königliche Majestät unserm Prinzen aufsgetragen hatten, dahin zu sehen, daß er die Vestung Glasselb. Aros. Seld. 3 Th.

entweder überrumpeln oder boch einschlieffen konne, ber Pring aber ben feinem Durchzuge burch die Braffchaft Blat erfuhr, daß die Befagung nicht, wie gesagt worden, ausgezogen, fondern noch 3 Bataillons und ein Commando von Der prager Befagung barin maren, fo nahm ber Dring gmar ben 27ften October Die Bestung Blat in Augenschein, fon-De aber nicht rathsam, Dieselbe gleich einzuschliessen, sondern verlegte nur das derschauische Infanterieregiment und brunikowokyfche Busarenregiment in die nachsten Stabte ben Blat. Den iften Nopember ruckten die andern Regimen. ter in und ben Roniggrag ein, und wurden nachher in bem toniggräger, leitmeriger und bunglauer Rreif verleget, unfer Pring aber tam ben toten November in Jung = Bung. lau, mo er bas Sauptlager nahm, an. Geine Frau Bemablin, fo er dahin zu tommen geschrieben, traf ben itten November auch daselbst ein und bliebe bis zum 25sten Mars 1742 allba. Da auch Ge. fonigliche Majeftat bem Pringen untern 7ten December befohlen, Blag einzuschlieffen, und fid) hernach auf eine ober bie andere Urt diefes Orts zu bemachtigen; fo verlegte berfelbe die Regimenter von Jecs und Derschau famt bem Cavallerieregiment von Beoler und brunifowskoschen Husarenregiment, so mit ihm nach Bohmen gegangen maren, in die Winterlager bergeftalt, daß durch felbige und die Regimenter von Pring Morin und Pring Bevern jo ebenfals in die Begend von Blan ab. geben und bafelbft die Winterlager beziehen muften, Die Stadt von weiten eingeschlossen wurde. Dachher aber lief. fen ber Pring um die Stadt Glan die 4 Bataillons als t von Jeen, 1 Pring Morin, 1 Pring Bevern, und'i Blafenap naber anrucken, verlegten folche auf die zu nachft gelegenen Dorfer, und schlossen baburch die Stadt gang enge ein , die andern meiften Regimenter aber muften weiter gegen die mabrifche Grenze vorrucken und besuchte barauf der Pring im Monath December, nicht nur bie famtlichen la. gerftadte, fondern auch die Ginfchlieffung von Blag, und ordnete dafeibst alles nothige an, trug auch dem Beneralmajor von Derschau auf, alles anzuwenden, um bie Stadt

Blat jur Hebergabe ju bringen, und benachrichtigte felbigen, wie er fich beghalb verhalten folte. Da nun ber Beneralmajor von Derschau, um foldes zu bewertstelligen, fein moglichftes that, ber Stadt auch alle Bufuhre vollig abgeschnitten mar, mithin ber in ber Stadt befindliche Befehlshaber, Dbrijilieutenant du Sontenelle fich erflarte, einen Bergleich einzugeben, fo begab fich ber Dring felbit gu bem vor Blag befindlichen Seer, und wurde unter beffen Aufficht zwischen bem Generalmajor von Derschau und bem Commendanten Dbriftlieut. Du Sontenelle ben 9 Jan. 1742 ber Bergleich babin gefchloffen, baf bie Stadt an Ge. fonigliche Majestat in Dreuffen übergeben, von benen toniglich ungarifchen Bolfern binnen zwenmahl 24 Stunden geraumet, felbigen aber fich in bas Blager Schloß zu gieben, fren bleiben, auch gleich nach unterzeichnetem Bergleich benen foniglich preußischen Bolfern Das bobmische Thor eingeraumet, und die Bachen an Diefem Thore von benen foniglich ungarischen und preußischen Soldaten zugleich Wie nun biefes alles volzogen murde; befeßt merben folten. also ließ auch ber Pring, so bald bie Westerreicher aus der Stadt in bas Schloß gezogen waren, 3 Bataillons zur Befagung in bie Stadt, in bie Worftabte aber 3 Brenadier. compagnien einrucken und legte die 5 Schwadronen von Malachowory theils in die Borftabte, theils in die benben Dorfer Rufchwig und Labitich, lief auch die gubrigen Schwabronen von Malachomoty wieder in ihre vorige Lagerorte abgeben und gieng barauf ben igten Januar nach Jung. Bunglau gurud. Da nun nad, Uebergabe der Stadt Blat Se. tonigliche Majestat fich in bem Befig ber gangen Grafschaft befanden, Ge. churfürstliche Durchlaucht in Bavern als bamahliger Konig von Bobmen auch biefe in vorigen Beiten ju Schlefien geborig gemefene vor vielen Jahren aber an bas Ronigreich Bohmen gefommene Braffchaft Gr. toniglichen Majeftat in Preuffen mit ber volligen Dberber-Schaft abgetreten hatten, fo entschloffen fich Ge. fonigliche Majeftat fich von benen famtlichen Standen und Untertha. nen ermeldter Grafschaft huldigen zu laffen, und ertheilten baher

Daber bem Dringen Wolmacht in Dero Ramen in ermelbeter Grafichaft Die Suldigung einzunehmen. Derfelbe verfcriebe alfo die Berren und Dralaten, wie auch Stanbe, imgleichen Abgeordnete von benen Stabten ber Grafichaft Blag, ju ber auf ben 20ften Januar zu leiftenben Sulbigung nach Blag, begab fich barauf ben 26ften felbft Dahin, und nachdem die mehreften Berren, Dralaten und Stanbe, theils in Derson, theils burch Gevolmachtigte, imgleichen Die Abgeordneten von benen Stadten fich Dafelbft eingefun. ben hatten, legten ben 20ften Januar erftlich bie Berren, Pralaten, und Stanbe, fobann die Beiftlichen und 26. geordneten ber Stabte in Benfenn unfers Pringen an Ge. fonigliche Majeftat ben Gib ber Treue im Amthaufe ab; fobenn mufte bie vor bem Umthaufe verfamlete Burgerfchaft ebenfals ben Gib ber Treue ablegen und bie Suldigung leis ften, welches fie willig thaten, und barauf ein brenmablis ges Divat Friedrich Ronig in Preuffen erfchallen lieffen. Nachdem foldes geschehen, gieng der Pring ben 30ften Januar wieder nach Jung. Bunglau. Da auch ber Dring bon Gr. foniglichen Majeftat ben irten Mers ben Befehl erhielt, bag er mit einigen unter feiner Unführung febenben Bataillons aus Bobmen aufbrechen und mit felbigen und benen zu ihm zu ftoffen befohlnen in Niederschleften und Mabren befindlichen Regimentern, nach Oberfeblefien ab. geben folte; fo jog berfelbe bie Regimenter nicht nur gufammen, fondern gieng auch fobenn ben giften Mers voraus nach Blan, und feste von ba mit benen Regimentern ben Beg nach Oberfchlefien fort, erhielt aber vom Ronige ben aten Upril in Neiffe ben Befehl, bafbie Regimenter Salte machen und er mit felbigen wieber zurud nach Bohmen tommen und bie Elbe befegen, aud bafelbft Borrathebaufer anlegen folte; also gieng nach solchem Auftrag ber Pring wieder zurud nach Bobmen und brachte in furgem fo anfehnliche Borrathshäufer bafelbft gufammen, bag ben 12ten Upril bereits fo viel vorhanden, daß bas heer, welches ber Konig felbst nach Bohmen führte, ben gangen May bavon leben fonte. Da auch Ge. fonigliche Majeftat bem Drin.

Pringen aufgetragen, Die unter Unführung bes Gurften feines herrn Baters, als welcher Befehl erhielt, vor feine Derfon zum Konige nach Chrudim zu fommen, nach 36b. men gefommene Regimenter vollends in ihre angewiesene Plage ju führen, fo gieng er ben 24ften Upril jum gurften feinem Berrn Bater, und übernahm ben Dberbefehl, fubr. te auch die Regimenter vollends in die ihnen angewiesene Derter. Da nun foldbergeftalt ber Ronig fein Beer, fo aus 32 Bataillons und 60 Schwabronen und i Regiment Sus faren bestund, jusammengezogen batte; fo wurden 2 Bas taillons Pring Carl nach Blag, 1 Bataillon von Rait. ftein nach Ronigegran, und bas andere Bataillon von Ralfftein nach Pardubig, Die famtlichen andern Bolter aber bergeftalt in die Cantonnirungslager verlegt, baff ber rechte Rlugel von Ruttenberg anfieng, und über Czaolau, Chrudim, Bobenmaut, Leutomischel, Zwittau und Landofron, ber linfe Blugel aber bis Blag fich ausbehnte. Nachdem aber Se. fonigliche Majestat Nachricht erbielten, bag ber Pring Carl von Cothringen und Gelba marichall Graf Ronigoed Die offerreichische Macht, welche mehrentheils aus Mabren fame, ben Teutschbrobt verfamleten; fo mufte bas Beer ben igten May in bas laget ben Chrudim, beffen linter Flügel an biefe Stadt angeleb net war, einrucken. Beil auch ben 14ten May Ge, fonigliche Majeftat erfuhren, baf Die Defterreicher gegen Setfc und Boganow anructen, und ihren Bug nach Prag nebmen wolten, und daß ber aus Sufaren bestehende Borberjug bereits in Czaolau und Kuttenberg angefommen, auch einige von ihnen ichon über die Bibe ben Rolin gefest, und baburch anugiam abzunehmen frunde, bag bes Feindes Abficht fen, ben Ronig von Prag abzuschneiben, und die preußischen Borrathshäuser zu Podiebrad und Mimburg megguneh. men; fo giengen Ge. fonigliche Majeftat ben isten May mit 10 Bataillons, 10 Schwadronen Dragoner, und 10 Schwadronen Sufaren voraus, und nahmen bas lager auf ber Sohe von Bothargan; vor Ihrem Abzuge aber trugen Sie den Oberbefehl über die ben Czaolau bleibende Macht E

unferm Pringen auf, und gaben felbigem ben Auftrag, 36. nen mit diefer Macht, fo bald das Brodt für felbige angetommen mare, ju folgen. Der Pring erhielt burch die gurudgefommenen Brobtmagen noch felbigen Zages bie Nach richt, daß das Brobt in Ronigogean nicht fertig geworben, und frug baber ben Gr. toniglichen Majeftat an, ob er bennoch aufbrechen, und bas heer mit Mehl verfehen folte, um fich damit fo lange ju nahren, bis aus bem po-Diebradtichen Borrathe wieder Brodt gu befommen, et. hielt auch darauf den Befehl, ben isten mit dem Seerauf gubrechen, und zum Ronige zu foffen. Der Ronig wurbe; als es ben isten auf der Sobe angefommen, gewahr, baß ein feindlicher Haufen von ohngefehr 8000 Mann anberthalb Meile von Ihnen sich gelagert hatte, ben ibten Morgens aber faben der Ronig biefes Lager nicht mehr, und urtheileten, daß folches der feindliche Borderzug gemes fen fenn wurde, und bag fie fich auf ihre Unfunft bie Racht guruckgezogen. Der Ronig warteten inbeffen ab, bis unfer Pring mit den erften Bottern ben Bermannieffic angelanget, und lieffen dafelbft ben Pringen benachrichtigen, bak vergebachter haufen fich zurückgezogen, und daß Sie nach Ruttenberg abgeben murben, um fich baselbst und in benen herumliegenden Dorfern zu verlegen, ertheilten auch bem Pringen den Befehl, ein Lager ben Czaolau nach fel nem Gutbefinden zu nehmen, jedoch je naber folches bei Ruttenberg genommen werden fonte, je lieber murde es Gr. foniglichen Majestat seyn. Unser Pring bliebe inbef fen in beständigem Fortrucken, und als folches 2 Stunden geschehen, ließ ihm der General Stans, welcher die zwente Colonne führte, melben, baf in ber Begend, wo der Ro. nig die Racht gestanden, feindliche Sufaren maren, morauf der Pring ihm fagen ließ, daß, wann es viel maren, er einen Canonenfchuß unter felbige thun mochte, um fie zu entfernen, begab fich auch felbst auf die Bobe von 300 thargan, da er benn gewahr wurde, bag die gange feindh. the Macht schon ben Bleb ins Lager eingeruckt war. Det Pring ichicte fogleich ben Dbriften Schmettau, ben Dbrifts ficus 27 11

lieutenant Willig, und ben hauptmann Blankenfee an Ge. tonigliche Majeftat nach Rutterberg, um Ihnen von bes Feindes Unnaberung, und wie er fur norhig bielte, Daß Ge. fonigliche Majeftat mit Dero Bolfern wieber gurud tamen ; um fich mit bem heer ju bereinigen , Dache richt ju bringen. Diefe bren Officiers aber tamen bem Pringen bereits wieber entgegen, ehe er noth ben Bocharjan mit ben erften Bblfern angelanget war, und melbeten, baf fie nicht burchfommen fonten, indem ju Spicolau, und in aflen benen berumliegenden Dorfern feindliche Sufaren maren. Borauf der Pring derfelben aus Sufaren beftebende Bedeckung verftartte, auch Diefelbe gu unterftus Ben bas erfte Bataillon von Roder bis nach Spieolau ans ruden ließ. Als ber Pring über die Dobrawa mit bem Seer gegangen , und an Die 4 Meilen gurudgeleget hatte, war er willens, bas lager bergeftalt ju nehmen, baß ber rechte Flugel an Casolau, und ber linke Flugel an bas ohnweit ber Dobrawa gelegene Dorfangelehnet, bie Stabt Czaclau aber von bem ichwerinifchen Regiment befegt werben folte. Der Pring fchidte bemnach Sufaren und Jager voraus, um ju feben, ob Czaslau vom Feinde befest mare, wurde aber balb gemahr, bag biefe Sufaren und Jager jurud famen, und bag fich viele Poften von feindlichen Sufaren um Czaolau feben lieffen. Da es nun gang gegen Abend und zu fpat mar, biefe Stadt anzugrei. fen; fo fafte er den Schluß weiter zu ruden, und frach bas Lager dergeftalt aus, baß ber rechte Flugel untermarts Cin-Fewitz, ohnweit einer Gee, und ber linke Flugel an Sou. fdig anftieß, ba benn bie Regimenter , als es fchon bunfel wurde, einruckten, das Beidhuß und ber Rachjug aber erft Machts um II Uhr in bas lager fam. Da auch ber Dbrift Schmettau und bie benben andern Officiers nicht wieder gurude tamen; fo fchicfte ber Pring Abends um 10 Uhr feinen Abjutanten von Bulow an Ge. fonigliche Majeftat ab, und ließ durch felbigen alles basjenige wiederhohe len, fo er burch bie vorbenanten bren Officiers hatte fagen laffen. Beil nun gebachter von Bulow, fo fich unter Begun= F. 4

gunftigung ber Dacht gludlich burchgeschlichen, bes Morgens um 2 Uhr juruct fam; fo erhielte ber Pring burch fel bigen nicht nur bie Untwort, baß Ge, tonigliche Majeftat Brobt auf benen Dorfern jufammenbringen, und in Rot tenberg baden lieffen, welches fie mit bringen ; und ben erten fruh um Albr jun Urmee ftoffen wolten, fonbern es fam auch in biefer Dacht ber Dbrifflieutenant von Udb lander mit feinem Grenadierbataillon und 800 Guid Brodt ben des Pringen Seer an, und überbrachte jugleich von Gr. foniglichen Majeftat ein Schreiben an ben Prin gen , barinnen biefelben nicht nur obiges wiederhohlten, fonbern auch fchrieben , daß fie den inten bie Bolter ruben laffen, den igten aber den Beind angreifen wolten. - Beil auch unfer Pring urtheilte, daß der Feind auf ber Seite bes rech ten Blügels antommen murde; fo führte Derfelbe, als tt Die Poften der Cavallerie bes rechten Gligels ben 17ten bes Morgens befuchte, ben zu aufferft bes rechten Flugels fie henden Rittmeifter auf eine Sobe, und befahl bemfelben, auf alles woht Acht zu haben, und wann er von baber was gewahr murde, es dem Pringen fogleich melben zu laffen. Mis nun ber Pring von ba nach Chottufitz ritte, um die Poften ber Infanterie gleichfals zu befichtigen, ließ ihm ermelbeter Rittmeifter melden, daß er von da; wo ihmber Pring gefagt, etwas anfommen fabe, fo er fur eine feind. liche Colonne hielte. Da nun ber Pring fich fogleich felbft auf Die Sohe, wo er vorerwahntermaffen ben Rittmeifter angewiesen batte, verfügte, und gewahr murde, bag bas, fo antam, eine feindliche Colonne Cavallerie war; fo fchid. te er nicht nur ben ben ibm befindlichen Generalmajor von Werded, noch vor Tage, nach dem Lager guruck, mit bem Befehl, Die Cavallerie fatteln gu laffen, fondern ertheilte auch burch die ben fich habende Ordonangofficiers fogleich benen Regimentern Die Befehle , daß fie alle Poften eingleben, und ausrucken folten, begab fich auch felbft guruck, und befahl ber Cavallerie aufzusigen, ber Infanterie aber, Die Bataillons zu richten, machte auch bierauf bie vollige Unordnung, und ertheilte fowol bem Generallieute. 1.40 nant

nant von Buddenbrod, fo die Cavallerie bes rechten Glus gels anführte, und bem Benerallieutenant von Raleffein von ber Infanterie Diefes Glügels, als auch auf dem linten Blugel, bem Generallieutenant von Jeeg von ber Infantes rie die nothigen Befehle; befahl auch dem Dbriftlieutenant Merkan, sich mit 2 24pfundigen Rammerstucken, und 2 12 pfundigen Canonien auf einer Sobe bes rechten Blugels gu ftellen. C Sobald Diefes alles angeordnet mar, Schickte unfer Pring an Ge. tonigliche Majeftat, und ließ Ihnen melben, daß fich ber Reind naberte, und das Beer ausgerucht mas re, erhielt barauf auch von Gr. toniglichen Majeftat ben Befehl; es fo ju veranftalten, bag bie Regimenter, fo Gie mitbrachten, fich in bas Sintertreffen ftellen fonten. Beil nun des Feindes linter glugel fich fo aus einander jog, baß er ber biffeitigen Macht recht bie Flante gab, und felbiger rechter Flugel ihn mit 5 Schwadronen, als er auf ber So. be aufgezogen war, überflugelte; als ertheilte ber Dring bem Benerallieutenant von Buddenbrod ben Befehl, von bem Borderzuge zu gewinnen, ben Feind anzugreifen, und in die Flanke zu fallen, fieng auch an, auf den Feind can-noniren zu laffen. Bie nun, ehe diefes noch geschahe, die 10 Schwadronen Dragoner von des Ronigs Geer bereits angefommen waren; alfo langten auch ben benen erften Canonenschuffen Ge. tonigliche Majestat mit benen ben 36. nen fenenden Bataillons an, und murben 2 Grenadierbataillons auf ben rechten Blugel ber erften linie, 3 in bie Rlanke rechten Riugels, Des Ronigs Regiment und bas von Lebroald aber auf den rechten Rlugel bes Sintertreffens gefest. Unfer Dring verfügte fich fobenn fogleich zum Roni. ge, erofnete Gr. foniglichen Majeftat, wie er bie Ginrichtung gemacht, und bag er bem Generallieutenant von Buddenbrod ben Auftrag ertheilt hatte, mit bem rechten Blugel anzugreifen, ehe ber Feind fich wieder anders ftelte. Die nun Ge. fonigliche Majeftat nicht nur bes Pringen gemachte Ginrichtungen vollig genembielten, fonbern auch Dem Generallieutenant von Buddenbrock fagen lieffen, Die bom Prinzen erhaltene Befehle fogleich auszuführen; alfo £ 5 giena

gieng auch ber Angrif gleich an, und warf ber Benerallin tenant von Buddenbrod Die gange feindliche Cavallerie bes linten Rlugels über ben Saufen. Beil auch fein Beneralmajor von ber Infanterie auf bem linken Flugel war; alfo frug ber Pring ben Gr. koniglichen Majeftat an, eb er ben mit Ihnen gefommenen Beneralmajor Lehwald ba bin Schicken, und ihm feinegemachten Anordnungen mitthellen durfte, welches benn auch, ba Se. fonigliche Majeftat es erlaubten, geschabe. Bebachter Beneralmajor aber fand ben feiner Untunft auf bem linten Rlugel . baf bie Bols fer bicfes Blugels nicht nach bes Pringen Ginrichtung geftellet maren. Da nun ber, Angrif bes Diffeitigen linken Flugels auch angieng, fo gieng bas Reuer gleichfals gegen ben feindlichen linken Glugel an, man fiel auch auf die Infanterie, und warf sonderlich bas Pring wilhelmsche Regiment einige Bataillons über ben Saufen , und rudte fo weit vor, daß es mit ber biffeitigen Cavallerie bes rechten Rlugels wieder gurud tam. Diefe Cavallerie Des rechten Rlugels feste fich wieder hinter Die biffeitige Infanterie, und jagte nochmals die feindliche, tam aber auch wieder gurud. Bie nun inzwischen die Diffeitigen Cavallerieregimenter bes linfen Rligels burch und um ben Riecen Chotufis jurud. getrieben morben; so murbe auch bas Pring leopolosche Regiment, fo von ber Cavallerie verlaffen, und eine üble Stellung hatte, vom Beinde in die Flante genommen, und bis in ben Blecken Chotufitz getrieben, mo es fich wieber ftelte, und gegen ben Feind feuerte. Da auch die eine feind. liche Colonne Infanterie, so ben Anfang des Treffens noch ben der Dobrawa zurud war, inzwischen sich genähert hatte, und über ben guten Boben, mo nach bes Pringen Ginrichtung ber biffeitige linke Blugel batte fteben follen, gegangen , mithin felbiger , ba fie feinen Biberftand fant, fehr leichte war, von Rudwarts in ben Fleden zu kommen; fo kam die feindliche Infanterie mabrender Zeit, daß sich Die mit dieser Colonne gefommene Cavallerie mit Plundes rung des Lagers beschäftigte, zwischen die diffeitigen Linien. Der Pring ließ hierauf das ate Bataillon von Bolftein sich lints

links schwenken, und schickte das erfte Bataillon biefes Regiments nach ber erften Linie, mo eine Lucke an bem Dorfe ben bem la mottischen Regiment geworden mar. Die Beinde ftedten gu eben diefer Zeit ben Rlecken in Brand. und zogen fich jurud, barauf bie feinblichen Grena-Diers und einige Bataillons, so wirklich schon zwischen ben Linien waren, durch den Flecken guruck, nachdem fie verurfachet, daß bas erfte Bataillon von Solftein, wie auch die Regimenter von Bort und Pring Serdinand einigermaf. fen in Unordnung gefommen waren; fo aber gleich wieder verbessert wurde. Da nun diese Feinde sich durch das Dorf jurud gezogen, und hinter bas Pring leopoldische und la mottische Regiment hinter die Zaune und hohlen Wege gefeht hatten; fo ließ ber Generalmajor Lehwald erwahnte Regimenter rechts umtehren, und jog mit felbis gen , nachdem er einigemal auf die Reinde feuren laffen , mit ben Bajonets auf fie berein, und jagte felbige aus bem Rlecken beraus. Beil indeffen die Feinde noch immer auf Die Regimenter, fo ben bem Dorfe ftunben, feuerten; als lieffen Ge. fonigliche Majeftat ben rechten Glugel anrucken, und folchen links gegen Chotusig zu schwenken, ba benn biefe feindlichen Regimenter auch bas Schlachtfelb in ber groften Unordnung verlieffen, und von der biffeitigen Infanterie in der besten Ordnung unter starten canoniren bis Czaelau verfolget murden. Go bald Ge, fonigliche Mas jeftat mit bem rechten Glugel ben biefer Stadt ankamen, lieffen Sie felbige befegen, und wurden barin ber General. major Palland, auch viele Staabs und andere Officiers nebit 500 Gemeinen zu Gefangenen gemacht, imgleichen burch Dero Cavallerie, fo fich binter bas lager gefest batte, und nachfam, unter Unführung des Benerallieutenants von Buddenbrodt, wie auch alle Grenadierbataillons unter Unführung bes Benerallieutenants von Jeet, den Reind weis ter verfolgen, welcher fich ben iften bis Saber gurud jog, und von da bis Teutschbrode gieng. Wie nun an bem, in Diefer Schlacht, baben nur Die Regimenter Infanterie, Schwerin, Bolftein, Pring Leopold und la Motte gum sleeds Trefa

Treffen gefommen fenn, alle andern aber feinen Schufauf ben Beind gethan, fondern immer mit geschultertem Bewehr in ber beften Ordnung angeruckt fenn, erfochtenen bereils chen Siege, baben ber Feind 2000 Tobte, und an 3000 Bermundete hatte, auch 950 Befangene, und 16 Canonen, I haubig und i Kahne erbeutet worden, unfer Pring febt groffen Untheil hatte; alfo geruheten auch Ge. tonigliche Majestat; benfelben auf bem Schlachtfelbe, und ehe noch bas biffeitige Canoniren aufhorte , jum Beneralfelbmarical zu erflaren, welches um fo merfwurbiger, als in ber anhaltischen Sistorie noch tein Benspiel vorhanden, daß ber Berr Bater und Berr Gohn, wie bier gefchabe, ju einer Beit Feldmarfchals gewesen. Unfer Dring bliebe hierauf ben Gr foniglichen Majestat Rriegsmacht in Bohmen, bis zu dem am niten Jun. erfolgten brestauer Frieden, und erhielt fobenn den Auftrag, Die Regimenter ; als fein eige nes, das von Bredow und von Pring Dietrich burch ben bunglauer Rreiß nach Sachsen zu führen . und fie von ba nach ihren Standlagern abgehen zu laffen; worauf er benn auch ben Bug antrat, ben 26 Jun. aber von Gr. koniglichen Majestat ju Jung Bunglau ben Befehl erhielt, Die Regi menter Salte machen zu laffen, baber ber Pring bis gum 30 Jun, mit denen Regimentern in und ben Jung-Bunglau fteben blieb, fodenn aber den Bug nach Sachfen fortfeste, und, als gedachte Regimenter burch Sachsen waren; und jebes nach feinem Standlager abgieng, fich vor feine Perfon nach Deffau begab, und daselbst den 20 Jul. jur groften Freude bes Sochfürftl. Saufes und gangen Landes glücklich ankam.

Als Se. königliche Majestät im August nach Wesel reiseten und den 20sten August durch Magdeburg giengen, reisete der Prinz auch dahin und hatte die Gnade, daß Se. königliche Majestät des Abends ben ihm speiseten, wartete auch Sr. königlichen Majestät den Dero Rückreise den inten September in Magdeburg auf. Den 19ten September 1742 verordnete der Prinz, daß die 100 Thaler Zinsen don denen 2000 Thalern Capital, so vermöge des unterm 4ten April 1735 mit dem Domcapitel geschlossenen Bergleichs

gleiche ben felbigen unableglich fteben bleiben, nach feinem Lobe aber mit 5 von bundert verginfet werden folten, an bas von ihm zuerbauende Armenhaus zu Deffau, nach feis nem tobtlichen hintritte entrichtet und jedesmahl auf ben isten November bezählet werden folten. Beiche Unord. nung benn bas Domcapitel unterm 22ften November 1742 anerfante und verfprach barüber ju halten, baß folche bunbert Thaler jedesmahl aus benen actenfchen Decanarein. funften bezahlet merben folten. 3m Jahr 1743 faufte ber Pring die fo genante Robbelander und andere Mecker und Grundfluce ben Deffau und ließ fodenn bas Borwert Spedinge ohnweit Deffau erbauen und legte biefe Grundftude ju felbigem. : Im Uprit 1744 that unfer Pring eine Reife nach feinen in Dreuffen habenden Guthern , fam den iften May in Bubainen an und machte bafelbft verschiebene Ginrichtungen zu Berbefferung berer bortigen Guther, und gieng febenn ben toten Jun. von Bubainen nach Berlin gurud. wo er ben igten Jun. ankam, ben 23ften Jun. aber fich wieder nach Deffau begab. Nachdem auch in Mav 1744 bie frantfurter Berbindung errichtet mar, und Ge. Majeftat, um dem Ranfer Cart 7 gu Sulfe gu fommen, mit einer ftarten Macht nach Bobmen ju geben fich ent. fchloffen hatten: Go erhielt von Gr. toniglichen Majeftat unfer Pring zu Unfang bes Mugufte ben Befehl, ju Sochit. Denenfelben nach Berlin zu fommen, almo ihm benn Ge. tonigliche Majeftat nicht nur 3hr Borhaben eröfneten, fonbern auch auftrugen , Die zwente Colonne , fo aus benen Infanterieregimentern, Jeen, Pring Bebern, Unhalt - Berbft, Pring Moring, Ja Motte, Braunfchweig, 21te Schmes rin, und du Moulin, famt benen 2 Grenabiercompagnien bon Mitfchefal und benen Cavallerieregimentern Dring Sriedrich, Würtemberg, Bonin und Maffau bestand, burch die Laufnig nach Zittau und von da ferner in 236b. men nach Brandeis zu fuhren. Der Pring gieng alfo ben igren August von Berlin ab und langte ben igten felbigen Monaths in Baugen ben feiner Colonne an, jog fobenn mit felbigerüber Lobau, Bittau, Bragau, Reichenberg, 23óbs

Bobmifd - Gicha auf Munchengran, von mannen erben 28ften August ben Generalmajor Pring von Bevern mit 3 Bataillons, als eins von Schwerin, I Jees und I du Mou-Tin abschickte, und felbigem ben Auftrag ertheilte, ben 28fim bis Bunermaffer, ben 20ften bis jenfeit Der Begend Taube und ben goften bis Leutmerin ju geben und diefes Orts fich zu bemeiftern, bamit ber Beneralmajor von Bonin bafelbft bas schwere Beschus, Rugeln, Bomben, Dulver und alle Rugehor ausschiffen und von da weiter nach bem lager vor Prag abführen laffen fonne, jodenn aber, wenn alles biefes veranstaltet, Ceutmerin mit benen benden Grenadiet. compagnien von Mitschefal zu besethen und mit feinen unterhabenden Bolfern in das lager por Drag ju ziehen. Unfer Pring Schrieb auch in bem leutmeriger und bunglauer Rreiß diffeit ber Ifer die ju Fortbringung bes fchweren Be Schufes und Rriegsbedurfniffen benothigte Wagen, Pfette und Rnechte aus und befohl, baf felbige ben giften in Leute merit fenn folten; hierauf feste er ben 20ften Huguft ben Bug bis Jung . Bunglau fort, und ließ dafelbft : Bataile Ion von Schwerin zur Befagung, verlegte auch 2 Schwabronen von Würtemberg nach Benatet und ructe nach bies felbit gehaltenem Rafttag mit benen Regimentern ben giften Huguft in das lager ben Brandeis, wo er die Bolfer jumetftenmabl ein Lager beziehen ließ, ein; hierfelbst bliebe er ben iften September fteben, ben zten aber ructe er mit benen nach Bobmen geführten Regimentern in bas Lager ben Prag ein. Der Pring wohnte hierauf der Belagerung ber Stadt Prag und beren an ibten erfolgten Eroberung ben. 216 ber Pring ben 14ten November mit benen unter feinem Befehl ftebenden Regimentern in und ben Collin in ben Dorfern lag, wurde felbige Stadt zwar in ber Nacht um 12 Uhr und des Morgens gegen 4 Uhr angegriffen, ber Reind aber bendemahl durch die tapfere Gegenwehr unfers Pringen gu. rucfgetrieben. Der Pring blieb indeffen ben Gr. foniglie chen Majestat Sauptmacht und gieng mit felbiger ju Musgang des Novembers nach Schlesien gurud. Den uten December 1744 befohlen Ge. fonigliche Majeftat bem Beneral

meral von Marwig, fo bisher die Unführung in Oberfchie-Tien gehabt hatte, nach feiner Stadthalterschaft nach Brees Lau zu geben und trugen dagegen unserm Prinzen ben Ober. befehl in Oberschlesien auf, baber ber Pring, so eben bamals in Schweidnig frant lag, nachdem er fich etwas gebeffert, ben 25sten nach Neiffe gieng und fotbanen Dberbefehl murtlich antrat; ob auch wohl ber Pring fich am Rie. ber frant befand, fo hielt ihn boch folches nicht ab, bem von feinem Berren Vater dem Fürsten unternommenen und gludlich ausgeführten Buge in Oberfchlefien, vermittelft welchem die Defterreicher daraus vertrieben wurden, mit bey sumobnen. Da indeffen durch die hierben ausgestandene Beichwerlichkeiten bes Pringen Rrantheit fich vermehrte. und ihm bie Bicht nach ber Bruft gurud trat, mithin er gu Berftellung feiner Befundheit einige Rube bochft nothig batte; fo fprachen Ge. tonigliche Majeftat ben Pringen nicht nur von der Unführung in Oberfchlefien fren, fo dagegen Dem Benerallieutenant von Maffau aufgetragen murbe, fonbern erlaubten auch dem Pringen ju befto befferer Pflegung feiner Befundheit fich nach Brestau zu begeben. Beil aber ju ber Zeit die meiften Infanterieregimenter in ber Wegend ben Meiffe lagen; fo lieg Die Liebe zu benen Bolfern unferm Pringen nicht zu, von felbigen fich zu entfernen und von biefer foniglichen Erlaubnig Bebrauch zu machen, fondern er blieb in Meiffe und erwartete bafelbft Gr. fonigliche Majeftat am 26ften Mers 1745 erfolgten Unfunft, wechselte auch von Daraus mit bem öfterreichischen Generalfeldmarschal von Traun und nachher des Pringen Carl von Lothringen So. heit wegen Huswechselung ber benberfeitigen Rriegsgefange. nen Briefe, fo auch burch ihn endlich ju Stande gebracht wurde. 21s nach Untunft Gr. foniglichen Majeftat Die Rriegsmacht verschiedene Bewegungen machte und fich na. ber jufammen legte, blieb ber Pring ben bem groffen Seer, es fiel aber auffer einigen Begebenheiten von fleinen Saufen in benen Monathen Upril und Map nichts hauptfachlis Nachdem aber die öfterreichischen Beere fich vereiniget hatten in ber Absidht in Schlefien einzubringen;

fo brachen Ge. fonigliche Majeftat mit Dero gangen Macht. woben fich auch unfer Pring befand, aus bem tager ben Saulbrud nabe ben Reichenbach auf und rudten Nachmittags in bas lager ben Jauernit unterwarts Schweidnig ein, da man denn nach Surftenberg zu, in bem Beburge feindliche Zelter beobachten fonte. Der Benerallieutenant von Naffau murde felbigen Tages mit dem giethenfchen Regiment Sufaren, wie auch Bareuth und Naffau Dragoner, nebit den's Grenadierbataillons, Sydow, Rleift, Jager und Langenau mit bem Beneralmajor von Munchau abgeschickt, um auf ber Straffe von Striegau eine halbe Stunde vom rechten Glugel ber Urmee fich zu ftellen. Much zog an biefem Zage ber Generallieutenant du Moulin mit ben 7 Grenadierbataillons, Tauengin, Bleift, von Würtemberg, Lepel, Beift, Jeege, Lut und Graf von Sintenftein, und denen Regimentern von Mollendorf Dragoner und Marmer und Ruesch Sufaren nebft benen Generalmajors von Stille und von Winterfeld von Schweidnig nach Striegau. Den zten Jun. blieb die Urmee in ihrem vorermabnten lager fteben und fabe man gegen g und glifr bes Morgens mehr feindliche Bezelter unterwarts Surftenftein und hinter Freyburg aufschlagen, brachte auch in Erfahrung, daß fich die gange feindliche Macht, fowohl Wefterreicher als Sachfen, am Buß bes Beburges jufammengoge, und ihr lager in der Rlache ben Abonftock nehmen wolten. Den gten Machmittags wurde von benen Borpoften gemelbet, und fonte man es auch feben, daß die feindliche Macht die Belter abgebrochen hatte, und in 2 Saufen in die Flache herunter langft bem Beburge fortgog. Ge. fonigl. Majeftat ertheilten barauf Abends um 6 Uhr den Befehl, baf bas gange Beer um 8 Uhr ftille auf brechen und in zwen Saufen treffenmeise nach Striegau abgeben folte, und fam folches Abends um a Uhr vollig in Bewegung, und ben 4ten, als ber Lag zu grauen anfieng, in ber Begend von Striegau an. Ge. fonigl. Maj. lieffen barauf bas Beer in 2 Ereffen, bas Beficht nach bem Beburge, auf. gieben, und fabe man ohngefahr eine Biertelmeile gegen über viele Zeuers, almo die Defterreicher feit vorigen Abend unter

unter bem Bewehr lagen. Ge. fonigliche Majeftat lieffen bie Feldmarschalle, Generals und Generallieutenants auf bem rechten Glugel vor bas erfte Grenabierbataillon auf ei. ner Unbobe zusammen tommen und befaben mit ermabnten Benerals Die Lage, und gaben Dero Befehle, worauf fogleich bas Beer mit Pelotons fich in Die 2 Linien schwenfte und noch eine halbe Stunde naber an Striegau anruckte. Babrenbem Buge melbete ber Dbrifte von Treofow aus Liegnig, bag er gewiß in Erfahrung getommen, wie bie Defferreicher in ber Gegend von Freyberg und bie Sachfen ben Abonftor frunden, welches ohngefahr eine fleine Meile von einander gelegen. Ge. fonigliche Majeftat ent. Schloffen fich baber ben Bug zu beschleunigen, um Die Wefferreicher und Sachfen von einander zu fchneiden und bas feind. liche Beer bergestalt anzugreiffen. Indeffen fiengen die Sachfen um balb 4 Uhr an von einem hohen nabe ben Striegau gelegenen Berge auf ben bu moulinifden Saufen, welcher gang nabe ben Striegau ftund, ju canoniren, und ber Benerallieutenant Graf von Rothenburg melder Die Cavallerie des rechten Flugels im ersten Treffen anführte, ließ an Ge. fonigliche Majeftat melben, bag bie Bach. fen febr fart gegen ibn im Unjuge, auch bas alba gelegene Soly mit fachfifcher Infanterie befest mare; fury bierauf zog ber rechte Flugel von ber Cavallerie auf, und fieng an die feindliche Cavallerie anzugreiffen. Es muften auch ohngefahr 600 Schritt von ermanntem Solze, worinnen fich bie Sachfen geftelt hatten, Die 3 Grenadierbataillons bes rechten Flügels von Wedel, von Buddenbrod und von Sydom, wie auch die Grenadierbataillons in der Flanke worauf bas anhaltische Regiment folgte, aufziehen. noch das katksteinische Regiment, so auf das anhaltische folgte, jum Mufjug fam, fiengen ermahnte Bataillons fcon an mit flingenbem Spiel und bas anhaltische Regiment mit fliegenden Sahnen in ber beften Ordnung gegen baß Soly, morin bie Sachfen geftelt maren, vorzuruden. Das wedeliche, buddenbrodische und spowische Grena. Leb. groff. Seld. 3 Ch.

bierbataillon trafen recht auf die in bem Bolge febende Sadi. fen. Beil fie ohngefahr brittehalbhundert Schritt por bas Bolg tamen, fiengen bie Sachfen an mit Canonen gu fchif. fen, und als fie naber tamen auch mit bem fleinen Bewehr, ba benn bie Preuffen auch auf die Sachfen ein ftartes Reuer machten, und biefelben von ihren Doften verjagten. Unfer Dring vertrieb mit bem anhaltifchen Regiment, fo er felbit anführte, mit geschultertem Bemehr und ohne einen Schuß zu thun, Die Sachsen, fo fich auch nicht zu schufe fen getraueten , nicht nur aus bem Solge , fondern auch von einer Unbobe zur andern. Da nun die vorermahnten Grenadierbataillons, nachdem fie die Sachfen durch das holy gejagt, felbige völlig in bie Blucht brachten, Die Cavallerie Des rechten Rlugels auch in felbige einhieb und viele niebermachte, mithin ber rechte Glugel beftandig farf im Borrib den blieb; fo gieng immittelft bas Treffen auch auf bem preufischen linken Flugel mit bem rechten Flugel ber Wefferreicher an , maffen Die Cavallerie nicht nur auf einander traf, fonbern auch die Infanterie einander zu beschüffen anfieng. Machbem bas Feuer einige Zeit gebauert, gieng ber Beneral pon Bester mit bem bapreuthischen Dragonerregimente burch bie erfte Linie, und grif bie ofterreichische Infanterie mit folder Lebhaftigfeit an, daß er 6 Bat. übern Saufen warf, und theils niedermachte, theils gefangen nahm, auch barben febr viele gahnen eroberte, ba benn bas Feuer halb 9 Uhr aufhörete, und die feindlichen Bolfer gang gerftreuet nach bem Beburge fluchteten, von ber preufischen Macht aber verfolgt, auch viele Befangene eingebracht wurden. Das preußische Beer nahm barauf felbigen Tages fein lager am Ruß bes Beburges ben Abonftod und brang bernach vollig in Bohmen ein, und ftand fobenn in verschiebenen Lagern, bis endlich ben 17ten September Se. fonigl. Das jeftat folde nach den feblefifden Brengen guruckzugiehen be-Das Beer jog alfo ben 18ten September bis elne Meile hinter Jacomico, und ructe von da bes folgenben Tages bis in die Wegend von Trautenau, almo fie bis

20ften Geptember fiehen blieb. Da nun an biefem Sage Durch feindliche Ueberlaufer Die Rachricht einlief, baf Zages zuvor die feindliche Macht ihr zwischen Jaromire und Schurn gehabtes lager bergeftalt geanbert, baf ber rechte Rlugel an Ronigehof ju ftehen gefommen, und bas Beer aufwarts hinter ber Elbe fich gelagert, und baf bas feindliche Beer ben 20sten auch wieder aufbrechen murbe: To fuchten gwar Ge. fonigliche Majeftat burch einen ausge-Schickten Saufen von den Bewegungen ber Reinde Nachricht einzuziehen, es murbe aber nichts weiter einberichtet, als bak fich viel feindliche Sufaren und 5 Saufen schwere Ca. vallerie seben lieffen. Indeffen war felbigen Tages Die feind. liche Macht wirklich des Mittags aufgebrochen, und hatte in 4 Saufen eine Biertelmeile vom preußischen rechten Glugel übernachtet, nachdem fie ihr Bepacte und Zelter in if. rem lager guruck gelaffen. Den goften September mit Unbruch des Tages murde von benen Borpoften ber Sufaren, fo auf der Feldwacht ftunden, gemeldet, daß fich feindliche Bolter feben lieffen, und furz barauf, bag man gange Baufen herannaben febe. Ge. fonigliche Majeftat, melthe, ebe Diefe Dachricht einlief, ben Befehl gegeben batten. daß das Beer um to Uhraufbrechen folte, um nach Trautenau ju gieben, begaben fich fo gleich nach bem rechten Rlugel, und ertheilten ben Befehl, fo gleich Beneralmarich zu schlagen, die Zelter abzubrechen und Bataillons zu riche ten, die Cavallerie aber folte fatteln und auffigen. Da nun Ge. fonigliche Majeftat die feindlichen Saufen antommen faben, auch gewahr wurden, daß von dem Saufen des feindlichen linten Flügels sowol Die Cavallerie als viele Gree nadiercompagnien und Bataillons eine Unbobe einnahmen. auf welcher fie viele Canonen und Saubigen gepflanget bats ten; fo befahl Ge. tonigliche Majestat bag bie Cavallerie rechts abgeben, Die gange Macht aber fich bergeftalt breben folte, daß fie die feindliche ins Beficht betamen. Die Cavallerie des rechten Blugels jog fich alfo auf der Straffe, fo nach Trautenau gebet, bin, ben Wald rechter , und bie Sohe,

Bobe, worauf die Canonen gepflangt waren, linker Bant laffend, und wurde nebft der Infanterie bes rechten Blugels fo unmittelbar auf Die Cavallerie folgte, burch ftartes Canonieren und Werfung berer Saubigaranaten nicht wenia beunruhiget. Da nun mabrend biefer Zeit ber grofte Theil ber feindlichen Cavallerie linken Glugels fich zur linken Geite porermabnter Unbobe an ben Unbang aus einander gezogen batte; fo grif bie preufifche Cavallerie rechten Rlugels, nach. bem fie vollig, und bie bren Grenabierbataillons, Webel, Treofow und Sint, wie auch die benden Regimenter von Unbalt und Kattftein meift aufgezogen maren, Die feindliche Cavallerie bes linken Flugels und jagte fie fo fort über Die Sobe. Die preußische Infanterie ructe inzwischen auch auf den Reind, und weil fie ein fartes Reuer von dem groben Befchus, auch fleinen Gemehr, aushalten mufte, fo fiengen bie Bataillons gegen Befehl an ju feuern , Die Reinbe aber hielten Stand, und festen ihr heftiges Feuer fort, fo bie biffeitige Infanterie einigermaffen in Unordnung brachte, weil aber zu Diefer Zeit in ber aten Linie Die 5 Bataifons als 1 Beift, 2 la Motte, und 2 Blankenfee, aufgezogen waren und anruckten, um die erfte linie ju unterftugen, fo erholte fich folche gleich wieder, rudte naber an ben geind, jagte felbigen und vertrieb ibn von feinen Canonen. fer Zeit ructen bie Regimenter von Kalkftein und Lebwald gegen 10 bis 12 feindliche Schwadronen, fo ben Berg, morauf die feindlichen Batterien waren, zu ihrer linken, bas Dorf Burkerodorf aber zu ihrer rechten hand hatten, an. Beil aber Diese feindliche Cavallerie auf Die biffeitige Infanterie feinen Ungrif magen wolte, als fieng bas kalkfteinifche Regiment auch von felbft an zu feuern, worauf benn erwahnte feindliche Cavallerie ebenfals jurud lief. Golchergeftalt wurden alfo von der biffeitigen Cavallerie, vorermahnten 3 Grenadierbataillons, bem anhaltifchen Regiment und benen vorgebachten 5 Grenadierbataillons ber hinter linie bie feindlichen Grenadiers und die baben ftebende Bataillons von ber Sohe vollig verjaget, und bie feindlichen Canonen

genommen, Die Regimenter von Raltflein und Lebwald aber verjagten gedachte 10 bis 12 feindliche Schwadronen ebenfals und wurde alles vom Feinde bis in einen Balb geerieben, vor welchem die feindliche Cavallerie fich febr ftopf. te und durch das diffeitige fleine Feuer viele Leute und Pferbe verlohr. Da nun auf bem biffeitigen rechten Flugel megen bes Balbes von ber feindlichen Cavallerie nichts zu beforgen mar; fo murden die Cavallerieregimenter Riow und Rothenburg unter Unführung bes Beneralmajor Rucy, wie auch bie Bens d'Armes nebit 100 Dierden vom buddenbrodie fchen Regiment unter Unführung bes Beneralmajors Golize nach bem biffeitigen linken Glügel abgefchickt. Die Barbe bu Corps, wie auch die Regimenter Buddenbrock und Pring von Preuffen aber blieben hinter dem diffeitigen rechten Blugel unter Anführung bes Generallieutenants von Posadowsty fteben, um zu verhindern, daß das nadaftische Corps, so in das diffeitige Gepacke gefallen mar, und felbiges groften. theils geplundert hatte, nicht die auf bem Bahlplag liegenbe Bermundete todt hauen, ober bie in die preugische Sanbe gefallenen Canonen und Saubigen wieder wegnehmen tonte. Borermahnte famtliche Bataillons bes rechten Glus gels muften fich hierauf schwenken, um bie andere feind. liche Infanterie, fo auf Soben und in Bufchen fehr bortheilhaft gestelt war, auch anzugreifen, und fam die biffeitige Infanterie durch einen starten Balb, ba indessen bas polenzische Regiment, so bas Dorf Burkersdorf, welches vom Feinde nicht befest mar, befest hatte, auch burch bas Dorf burch tam, und von einer Sohe feindliche Infanterie berabjagte. Sobald die Infanterie des diffeitigen rechten Flusgels durch bas Solz fam, wurden an einer britten Unfobe wieder 2 Linien errichtet, und bas erfte Bataillon von Unhalt und bas von Blankenfee, in die Flanken gefest, um langft an bem Balbe zu ziehen, ba benn in dieser Ordnung bie feindlichen Infanterieregimenter, fo auf ber 4ten Sobe und in einem Cannenwalbe ftunben, auch vertrieben murben. Muf bem preufischen linken Glügel waren inbeffen bie

ble Regimenter Pring Carl, Barbe; Binfiebel, Schlich ting und Grumtow von Burteredorf an bis nach der Gegend Staudens auch aufgezogen, und hatten gleichfals Die feindliche Infanterie auf fehr fteilen. Unboben angegrife fen und zum Beichen gebracht, Die Cavallerieregimenterlinten Rlugels Bornftadt und Rochow aber ructen gegen bie feindliche Cavallerie an, und nachdem fie folche bas gelb zu raumen gezwungen, lieffen fie fich mit bem Samnieifden, bareuthischen und kollowratischen Regimentern ein, er oberten von felbigen 8 Jahnen, und machten bennahe ein Bataillon gefangen. Enblich fagte bie preußische Infanterie rechten und linken Flügels Die Reinde auch von bergten Unbobe, da denn felbige die Rlucht vollig ergriffen, und burch frartes Canoniren bis in ben gang groffen 2Bald, bas Ronigreich genant, verfolget murben, babingegen Die bife feitige Macht auf der Sobe, Die Dorfer Deutsch - Profenis und Sobr vor fich habend, ftehen blieb. Unfer Dring batte an Diesem erfochtenen glorreichen Siege nicht wenigen Untheil, indem er nicht nur mabrender Schlacht fich im mindeften nicht fconte, fondern ofters im beftigften feindlichen Reuer ju gegen mar, die nothigen Befehle ertheilte, und bie Bolfer felbit anführete, mithin auch ben biefer Belegenheit fich von neuem viel Ruhm erwarb. Ge. fonial. Majeftat blies ben alsbenn mit Dero Seer bis jum sten Oct. in Diefem Lager fteben, und giengen bernach mit felbigem ben 20ften Oct. nach Schlefien gurud, almo bas heer in bie Dore fer enge verleget, unferm Pringen aber von Gr. fonigl. Majeftat, als Diefelben ben 28ften Oct. bon bem Beet nach Berlin giengen, ber Dberbefehl über Die famtlichen in Schlesien befindlichen Bolter mabrend Dero Abmefen. heit aufgetragen, und die famtliche Generalität an ihn verwiesen murde. Rachdem unfer Pring biefen Oberbefehl angetreten, blieb er vor feine Perfon anfanglich in Schweid. nin, als er aber ben Aten November Die Rachrichterhielt, daß bie öfterreichische Bauptmacht ben zten von Bitfdin aufgebrochen, und über Turnau und Reichenberg nach ber

Der Laufig ju zoge, fo zog er bie unter feinem Befehl ftebenden Regimenter, auffer benen, fo zur Bededung Schlefiens gegen die bobmifche Grenze, unter Unführung der Generallieutenants du Moulin und von Bonin auf Postis rung bleiben muften, ben sten ben Abonftock jufammen, begab fich auch ben bten felbst dabin, und blieb daselbst bis jum ibten fteben, ba er auf die erhaltene Dachricht, Daß Das ofterreichische Beer fich ber Laufig naberte, um burch folche in Schlesien einzubrechen, mit dem heer bis Tauer vorructe, und in biefer Stadt das hauptlager nahm. Den ibten ertheilte unfer Pring bem Benerallieu. tenant von Bonin und Generalmajor von Winterfeld ben Muftrag, mit ihren unterhabenden und bem regowischen Saufen aufzubrechen, ben iften bis in die Wegend von Co. wenberg ju geben, und ben isten ben Miederadelodorf gum heer ju ftoffen; nicht weniger befahl er bem Benerals lieutenant du Moulin, mit feinem unterhabenden Saufen. auch aufzubrechen, und fo zu ziehen, baß er mit feinen Leuten ben igten in ber Gegend von Niederadelodorf ben bem Beer antame, gieng auch felbft barauf ben irten mit dem heer bis in die Gegend von Niederadeledorf. Den 18ten November, ba bas heer Rastrag hatte, um ben igten bes General du Moulins Saufen an fich ju gieben, trafen Ge. fonigl. Majeftat ben bemfelben ein. Den ziften jogen Ge. fonigl. Majeftat mit bem Seer; woben unfer Pring beständig mit war, nach Ober Mittlau, ben 22sten nach Groß . Wallis , und ben 23sten ruckten sie mit felbigem in die Laufig, und nahmen bas Sauptlager ju Bennerodorf. Wahrendem Buge fließ ber preußische Borderzug auf it Infanterie = und 3 Cavallerieregimenter von benen Sachfen, fo vollig über ben Saufen geworfen murben. Da nun hierauf die Wefterreicher fich burch bas Beburge guruckzogen, fo machten Ge. tonigliche Majeftat fich von ber Laufig und ben barin befindlichen Borratsbaufern Meister, nahmen bas hauptlager einige Zeit zu Baugen, und rudten fobenn mit bem Seer über Camens und 1,9721

und Ronigobrud nach Meiffen, wo fie ben isten nebft unferm Dringen einige Stunden bor Unfang der ben Reffelodorf erfolgten Schlacht eintrafen. Als auch ben 18ten Ce, fonigl. Majeftat Dero Gingua in Dreoden bielten, begleitete fie ber Pring dabin, bliebe auch daselbit bis nach gefchloffenem Frieden, und Gr. tonglichen Majeftat Ubbensgenehmigung von Gr. foniglichen Majeftat in Polen eingelaufen, die Regimenter aus Dreoden berausgezogen, und nach ihren angewiesenen Abzugswegen geben ließ, sich aber nach Coedorf, mo fein Regiment lag, begab, und mit felbigem noch einige Tagereifen that, fobenn aber nach Deffau fich erhob. 1746 im Sebr. und Wers erkaufte ber Dring von verschiedenen Burgern o Sufen im hoben Felbe ben Deffau gelegene Mecker, in ber Absicht, folche zu bem von ihm erbaueten Stift zu legen, fo auch nachber wirtlich Den 6ten Upril Diefes Jahres ertaufte er von benen Gebrübern von Biffing berfelben Untheil an benen im churfachfifchen gelegenen Ritterguthern Loberin; Brois und Rodchen, faint benen in Rodekau gelegenen Grundfructen, und ließ über felbige ben Gr. foniglichen Majeftat in Polen, und churfurftlichen Durchlaucht gu Sachfen bie Jehn den goften Jun. 1746 empfangen. Den giften Mers 1747 faufte ber Pring vom Obriften Sans George pon Rrofege bas im mageburgifden gelegene ichone Buth Moleben an ber Saale, famt bem bagu geborigen alten Dorfe Moleben , und allen und jeden Zubehorungen. Dachbem auch den gien Uprit Diefes Jahres des Prinzen Herr Bater biefes Zeitliche gefegnet, und baburch vermoge ber bergebrachten und bestätigten Ordnung ber Erstgeburt bie Landesregierung des fürstlich beffauischen Untheils auf unfern Pringen verfallet murbe; fo ließ fich berfelbe noch an Diefem Tage von benen famtlichen Gefelschaften, wie auch ber Burgerfchaft in ber Stadt Deffau bulbigen, und fchickte einige Rathe auf bie übrigen Stadte und Memter, fo in feinem Ramen bie Bulbigung einnehmen muften. Den 18ten

18ten Uprit ließ fich ber Furft von benen abelichen lehns leuten, und ben oten May von ber Beiftlichkeit und benen Schulbedienten in Dero Behörzimmer, baben Se. Bochfürfil. Durchlaucht auf einem rothfammetnen Urmfeffel unter einem rothfammetnen Thronhimmel faffen, und Dero Sofabel und Rathe zu benben Seiten neben fich fteben hatten, bulbis Ger tonigliche Majeftat in Preuffen ertheilten auch unferm gurften bas burch ben Tob feines herrn Baters ledig geworbene alt-anhaltische Regiment, wie auch bie erledigte Stadthalterschaft ju Magdeburg, mogegen benn bas Regiment, fo unfer Furft bisher gehabt famt ber Stadthalterschaft ju Cuffrin an andere vergeben mur-Da auch bes Fürften herr Vater verordnet batben. te, baß fein in Leipzig niebergelegter legter Bille niemand anders als feinen fürstlichen Berren Gohnen felbst ausgeantwortet werden folte; fo reifete er in ber Oftermeffe mit feinen 3 Berren Brubern nach Leipzig, ba ihnen benn vom bortigen Magistrate ber lette Bille verfiegelt eingebanbiget, und fo mit nach Deffau genommen, auch bafelbft bis zur Erofnung verwahret murbe. Machbem nun einige Beit barauf ber Furft vaterliche lette Bille in Benfenn aller 4 fürftlichen Berren Bebruder, und ber Dringeffin 21n. ne Wilhelmine, wie auch ber abmesenben Pringeffin Benriette 21malie Gevolmachtigten erofnet mar, und famtliche Sochfürftliche Erben gegen einander erflarten, felbiges genau zu erfüllen, fo festen nach felbigen fie fich in voltoms mener Ginigkeit vollig auseinander. Der Rurft mar gleich nach Antrit feiner Regierung bemubet, bas Bohl und Aufnehmen feiner Unterthanen ju beforbern, beshalb er nicht nur die Accifen verringerte, fondern auch verschiedene Bolle und andere Abgaben herunter feste. Nicht weniger machte berfelbe ben feinem Rammermefen eine febr orbentliche Ginrichtung, und mar aufferft bemubet, die vorhandene Schulben, welche nach bem Fürftl. vaterlichen legten Willen ihm allein zu bezahlen auferlegt maren, nach und nach zu tilgen, worin es ihm auch bergeftalt gludte, baß ben feinem 216. ftera

fterben fich bavon nur noch febr menige gefunden. Den 30ften October 1747 traf ber Surft mit bem fürstlichen Saufe Berbft megen ber Elbwerder einen Bergleich; Inbalts beffen unfer Rurft bem fürftlichen Saufe Berbft Den Magwerder famt ber Unlage auf ber zerbfterifchen Seite vollig überließ, ihm aber bagegen vom fürftlichen Saufe Berbft i) ber fogenante Dren . Werberheger, und 2) bas Stud vom fogenannten Streitwerder, fo bem fürstlichen Saufe Berbft annoch juftandig mar, abgetreten, auch daben ausgemacht murde, wie es in Butunft, mann Beger in ber Elbe entstunden, gehalten merben folte. Den 21fter September 1747 verglich fich ber Rurft mit feinen herren Bebrudern megen bes Guthes Balgfurth und beffen Bubeborungen babin, baf ihm folches nicht nur allein überlafe fen, fondern auch jugleich veftgefeßet murbe, daß ermeldetes, Buth und Bubeborungen funftigbin jederzeit bem regieren. ben herrn, ber von wenland Rurft Leopolds Sochfürstlis den Durchlaucht abstammenden Rurftl. beffauischen Linie verbleiben , benen andern Sochfürftlichen Seren Gebrubern und Nachkommen aber bie gesamte Sand baran gufteben folte; welchen Bergleich bann Ge, tonigliche Majeftat in Poblen nicht nur unterm gten October befagten Jahres beftatigten, fondern auch barauf unfern Gurften ben zoten felbigen Monaths als alleinigen Befiger mit bem Guthe Balgfurth und Bubehörungen belieben, benen Sochfürstlie den Berren Gebrubern aber Die gefamte Sand baran befen. Richtmeniger ließ auch ber Furft ben gten October 1747 von Gr. foniglichen Majestat in Polen und durfurit. lichen Durchlaucht zu Sachsen bie Lehn über bie von boche gebachter Gr. foniglichen Majeftat ihm überlaffenen Grafen = Sannicher Bende empfangen. Beilen auch bas fürfte liche Wohnschloß zu Deffau noch nach ber alten Bauart und unordentlich mar; als entschloß fich unfer gurft nach bem neuen Geschmack folches einrichten , und neu erbquen ju laffen, ließ auch im April 1748 mit folchem Bau, und zwar bem rechten Rlugel beffelben ben Unfang machen , mele der

ther bann auch fo zu Stande gebracht wurde, daß ihn ber Fürft mit feinem fürstlichen Sause im May 1750 bezog, und Darinnen mobnte; bierauf ließ er auch bas Sauptgebande einrichten und erbauen, welches bann auch ben feinem Leben noch bis unters Dach gebracht, und fertig worden. Da auch von denen von Wenland Kurst Leopolde Sochsurstl. Durchläucht von benen Lobeginer Burgern erfauften in der Serrichaft Grobzig gelegenen Meckern, einige Erbzinsen an Die Memter Perereberg und Wettin abgestattet werden mus Ten : fo traf ber Rurft beshalb mit Gr. toniglichen Majes frat in Preuffen unterm voften Jun. 1748 einen Taufch, Gr. halts beffen von Gr. fonialichen Majestat bem Rurften Diese Erbzinsen, und bie bavon ben sich ereignenden Rallen abzustattende lebnwaaren überlaffen, an Ge. fonigliche Majestät aber vom Fürsten randere von brandenburgischen Unterthanen aus Schlettau, Tannendorf und Micheln zu erheben bisher gehabte Erbzinfen, überlaffen wurden. Den 25sten Jun. führte ber Furft bie in Magdeburg gu-Sammengekommene Regimenter in bas lager ben Pigbubl ju ber von Gr. foniglichen Majeftat zu halten beliebten Hauptmufterung, wohnte auch folder und benen besondern Musterungen ben. Den 14ten Zuguft 1748 erfaufte ber Kurft von Schulzen beffen zu Puschdorf in Preuffen geles genes Buth, und wurde Ausgangs des Monats Augusti. von einem heftigen Rieber, woben sich auch einige Zufälle ber Gicht aufferten, befallen, boch aber im September bavon völlig wieder befreyet. 3m Mers 1749 gieng ber Fürst zu Gr. koniglichen Majestat nach Berlin, und bielte sich einige Zeit baselbst auf. Den 25sten Upril 1740 stiftete und begabte der Fürst bas von ihm an ber Ecke ber Cavalierstraffe erbaucte Urmenhauß, und legte felbigem ben Nahmen Leopolds Dant ben, in der Absicht, daß Gott auch in diesem Sause für alle bem Fürsten erwiesene groffe Bohlthaten gedanket werden folte. Mach biefer Stiftung folten anfänglich zeben arme betagte Manner in biefes Urmenhaus aufgenommen und verpfleget werden, jedoch war auch

auch jugleich berordnet, baf ba von benen biefem Stift bengelegten jahrlichen Gintunften allemal ein Ueberschuß bliebe, jedesmal, wenn von biefem Ueberfchuf fo viel gefamlet, baß bie bavon fallende Ginfunfte gureichend, wie. ber einen armen Dann zu unterhalten, felbiger aufgenommen, mithin die Angabl biefer armen Manner bestandig vermehrt werben folle. Die in biefem Stift befindliche arme Manner muffen fich eines gottfeligen ehrbaren Bandels befleiffigen , im Stift felbft mobnen , benen taglich Morgens und Abends ju halten verordneten Betfrunden jebergeit benmohnen, auch allemal ben benen in ber Capelle biefes Stifts jahrlich zu halten verordneten 4 Dredigten fich einfinden. Mur gedachte 4 Predigten werben auf folgende Tage gehalten, als, die erste auf ben Leopoldstag, so ben 15ten 270vember einfalt, die zwente auf ben gten Mers, als an welchem Tage Die Stadt Glogau unter Anführung unfers Surften überftiegen und eingenommen worden, Die britte auf ben noten Upril als ben Lag, ba bie Schlacht ben Molwig gewonnen worben, und bie vierte ben iften May, als an welchem Tage die Schlacht ben Czaslau in Bohmen gewonnen worden. Bie nun ber Burft nach biefer gemachten Stiftung alles fo veranstaltet, bag bas Bebaube biefes Stifts vollends tertig gemacht werden mufte; also wurden auch im Mopember 1750 Die erften geben Manner barin wirflich auf. genommen und foldes ben isten November biefes Sabres permittelft ber vom Superintenbenten de Marces barinnen gehaltenen ersten Predigt eingewenhet, und ift biefe milbe gottfelige Stiftung nicht nur in gutem Stanbe, fonbern auch Die Ungabl berer barin befindlichen armen Manner bereits mit einer Perfon vermehret worben. Im Hugust 1750 wurde ber gurft abermahl mit einer Rrantheit befallen, mo. son er fich gwar auch wieder erholte, doch feine fonftige Rraf. te und vollige Gefundheit nicht wieder erlangen fonte. 3m December biefes Jahres reisete ber Furst zu Gr. fonigl. Majestat nach Berlin, und kam von bannen erstlich ben 30 Jan. 1751 nach Deffau jurud. Den 20ften Upril 1751 mur-

be unfer gurft burch ben Tob feiner inniglich geliebten Frau Bemablin bergeftalt fchmerzhaft betrübet , bag er ben feinen ohnebieg bereits franklichen Umftanben von neuem betlagerig wurde. Den igten Map erfaufte ber gurft vom Dajor von Ditfurth, beffen von bem gurften zu Lebn tragen. be. theils im Unbalt. beffauifden, theils anbern landern gelegene Mannlehnfructe, ließ auch in biefem Jahre einen im Amte Worlie befindlichen Bruch ausraben und uhrbar machen, auch bafelbit ein neues Bormert erbauen, welches Sorfte genant wirb. Den poften Jun. 1751 gieng ter gurft auf Anrathen berer Mergte in bas Coplingerbab, und tam von bannen ben sten Jul. jurud. Den 20ften Huguft reifete ber Rurft ju Gr. foniglichen Majeftat nach Porebams und von ba ben 24ften Huguft mit felbigen nach Schlefien. von mannen er ben igten September zu Deffau mieber anlangete. Dbwohl ber Furft fich bamals in febr fchmachliden Befundheitsumftanben befand, auch an Rraften mehr und mehr abnahm, fo fuhr er doch noch immer aus, bis er endlich am II Dec. Diefes Jahres von einem beftigen Rieber befallen wurde und ohnerachtet alle menschliche Sulfe zu beffen Wiebergenefung angewendet murde, Ge. fonigliche Maje. ftat in Preuffen auch Dero Leibargt den Sofrath Cothenius nach Deffau schickten, nach überftandener 5 tagiger betlageriger Rrantheit am 16ten December fruh Morgens brenviertel auf 6 Uhr feinen belbenmutigen Beift mit grofter Standhaftigkeit aufgab, und badurch bas hochfürftliche Saus und bas gange land, so biesen preifimurbigen Fürsten inniglich liebte und ehrete, in aufferfte Betrübnis feste. Der entfeelte Leichnam murbe barauf in ber volligen Montirung angefleibet in einen mit ichmargen Sammet überzogenen und mit golbenen Dreffen befesten Garg geleget, und ben 23ften December, weil ber Furftes alfo befohlen, fonder alles Geprange in ber Stille burch ben fürftlichen Sofabel und Rathe nach ber fürstlichen Gruft getragen, und baselbst fo lange bengefest, bis ber ginnerne Sarg fertig mar, ba er benn in felbigen gefest murbe.

Unferes Rurften Leopold Warimilians Frau Gemalin war Frau Giefela Ugnes eine Tochter menland Gurit Leopolde, regierenden Surften ju Unbalt . Cothen, und Frauen Briedericen genrietten, geb. Pringefin ju Unhalt Bern. burg. Sieerblichte baslicht biefer Welt zu Cothen ben 21ften Sept. 1722, hatte aber das Ungluck, baffie nicht nur ihre Fran Mutter bereits ben 4 April 1723 verlohr, sondern auch des Berren Baters ben 17ten November 1728 burch ben Tobt Die Frau Grogmutter ließ anfanglich beraubet murbe. biefe junge Pringefin zu fich nach Nienburg bringen, und fandte felbige fodenn an ben mutterlichen Berren Better. Des Fürsten zu Bernburg hochfürstliche Durchlaucht welcher benn nicht nur bie Vormunbichaft berfelben übernahm und von Thro faiferlichen Majeftat jum Bormund berfelben bestatiget wurde, sondern auch die junge Prinzessin an feinem Sofe in allen driftfurftlichen Tugenden Standesmaffia ergieben ließ, und in allem für felbige rubmlichft forgete, wie benn auch die junge Pringeffin das Gluck hatte, an bes Rurften bamaliger Frau Bemahlin, ber Kurftin Louifa bochfürstlichen Durchlaucht eine recht liebreiche Mutter zu finden, obwohl die Furftin fich ber Zeit nicht vorftellen tonte. baf diefe junge Pringefin an einen ihrer Berren Bruber vermablt merden murde. Die Pringeffin blieb alfo ben bem hochfürstlichen herrn Better, bis fie mit beffen, wie auch der Frau Großmutter, und übrigen hochfürstlichen naber Unverwandten Ginwilligung und Benehmigung den 25ften May 1737 an bamaligen Dring Ceopold Maximilian Die Pringeffin mar von ihrer Jugend bermählet murbe. an der Gottesfurtht gang besonders ergeben, baber fie auch ohne gang besondere Berhinderung niemals ben offentlichen Bottesdienft verfaumte, auch in Lejung ber beiligen Schrift und anderer geistreicher Bucher ihr groffestes Bergnugen fand, hingegen berer weltlichen Ergoblichfeiten wenig ach. tete, auch allen taftern von gangem Bergen feind war. Mit ihrem herrn Gemahl lebte fie in bochft vergnügter Che, und wurde von felbigem auf das gartlichfte geliebet, baber fie benn auch.

auch, fo viel Zeit und Umftande litten, jebergeit gerne benberfeits an einem Orte waren, mithin, wenn ber Pring bet Beit ben feinem Regimente in ber Ale. Marte und auf bem von ihm bafelbft erbaueten Jagdhaufe fich aufhielt, unfere Rurftin fich auch alba und ben ihm befand. Gie begleitete auch ihren Berren Bemahl nicht nur 1738 auf ber Reifenach Preuffen, sondern gieng auch, als ihr herr Gemahl in beneu Winterlagern war, ju selbigem nach Jungs Bunglau in Bohmen, alwo fie ben riten November 1741 anlangete und bis gum 25ften Mers 1742 verblieb, fodenn aber nach Deffau jurud gieng, bat auch bas Vergnugen gehabt, daß fie in Diefer beglucten Che mit 7 fürftlichen Rindern gefegnet mor-Sie war eines ungemeinen gelaffenen Wefens und in ihrem Umgang mit jedermann freundlich und gnabig, aab auch benen Armen febr gerne und reichlich, fo bag von ihr mit Bahrheit gefaget werben fan, baß fie dem ganzen tanbe ein Furbild ber Gottesfurcht und Lugend gewefen. Um aten Upril 1751 murde fie von einer Rrantheit befallen , und zeigten fich bald barauf bie Blattern. Db nun mohl antanglich man alle hofnung zur Wiedergenefung batte, fo verschlimmerte fich boch die Krantheit den isten ungemein fo daß man fur ber Rurftin Leben aufferft beforget war, wie fie benn auch barauf ben 20ften Upril Morgens brepviertel auf 4 Uhr in grofter Belaffenheit ihren Beift aufgab, jum groften Leidmefen bes Fürften ihres herren Gemahls und gangen bochfurftlichen Saufes, wie auch aufferfter Betrub. pis bes gangen Landes. Der entfeelte Leichnam murbe in einen fchwarz fammeinen mit goldenen Dreffen befesten Sarg gelegt, und wie fie in ihrem Leben verlanget und ihren Berren Gemabl barum erfuchet hatte, ben 26ften Upril burch ben Sofabel und Rathe in bas fürstliche Gewolbe in aller Stille gebracht, und bafelbft fo lange bengefest bis ber gin-nerne Sarg fertig mar, ba er bennin felbigen gefest murbe. Die hochfürstlichen Rinder aus diefer Che find: 1 Ge. Durchlaucht ber jegige regierende Fürst zu Deffau Leopold Sriebrich Srang gebohren ben icten Huguft 1740. 2. Louife 21gnes

#### 352 Leopold Maximilian, Fürst zu Anhalt.

Ugnes Wargarethe, geb. den 15ten Ungust 1742 gestorben den isten Jul. 1743. 3. Zenriette Catharine Ugnes geb. den 5ten Jun. 1744 seit 1745 Canonissin zu Zervorden. 4. Warie Leopoldine, geb. den 18ten November 1746. 5. Zans Burge, geb. den 28sten Januar 1748. 6. Casimir, geb. den 19ten Januar 1749. 7. Albrecht, geb. den 22sten

21pril 1750.

Unfer Rurft mar fonften bem Leibe nach moblgebilbet, bon einer ansehnlichen Groffe, und befaß baben einen burch. bringenden Berftand, fo daß er auch die wichtigften Gachen bald einsahe und richtig beurtheilte. Geine Frau Bemablin und fürstlichen Rinder liebte er auf bas gartlichfte, batte auch viele Gnade und Liebe für fein Land und Unterthanen. baber er nicht nur lettere, nachdem er bie Regierung angetreten, gerne borete, ihre Bitichriften willig annahm, und barauf felbft die Untworten ertheilte, fondern auch mab. rend feiner leider nur alzu furg gedauerten Regierung beftanbig bemubet mar, bas land in Flor zu bringen, und berer Unterthanen Dahrung zu verbeffern; er mar auch ein groffer Liebhaber ber Berechtigfeit und hielt ernftlich barauf, baß einem jeden Recht wiederfahren und fo bald immer moglich, ju feinem Recht verholfen werden mufte. Bon bem Rriegswesen besas er eine ungemeine Rentnig wie bavon und beffen unerschrockenem Muth feine Thaten ein genugfames Zeugniß geben.





#### Register ber vorkommenden Personen.

|                         | 21.                        |                 |                     |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Of.                     | <b></b>                    | Bestuchef       | 89 f. 95            |
| 3) chard                | 159                        | Beyer           | 184. 260            |
| Moelsho                 | 194                        | Bibow           | <u>36</u>           |
| 211be                   | 278                        | Bieberftein, f. | Marschal v. Bie:    |
| Albrecht                | 279                        | berftein.       | •                   |
| Umftel                  | 278- 280                   | Bila            | 262                 |
| Unhalt, Für             | t Leopold Maximi:          | Billerbeck 13.  | 14. 258. 278. 279   |
| lian u. a.              | 25. 31. 54. 55. <u>56.</u> | Biron           | 81. 85 f. 88        |
| 120. 136.               |                            | Bischofewerder  |                     |
| 247. 249.               | 259. 274. 285. 297.        | Biging          | 344                 |
| Urnim                   | 260. 261                   | Blanckenburg    | 65. 66              |
| Arnstädt                | 173                        | Blanckenfee     | 327                 |
| Aprarin                 | 125 f. 132. 239 f.         | Boof.           | 232                 |
| Uschersteben.           | 261                        | Bockum          | - 260. 284          |
| Meburg                  | 47. 51. 174. 299           | Bohlen          | 41. 259             |
|                         | <u></u> ,                  | Bohnen          | 59                  |
|                         | 25.                        | Bondeln         | 260                 |
| Baaben                  | 30. 31                     | Bonin           | 259. 343            |
| Babingen                | 292                        | Borce           | 261. 314. 318       |
| Bahr                    | 41. 306. 307               | Borgsdorf       | 261                 |
| Bandemer                | 257. 262. 278              | Borne           | 261                 |
| Bardeleben              | 257- 307                   | Bornstadt       | 257. 261            |
| Barfus                  | 261. 278                   | Borfchnis       | 203                 |
| Barmont                 | 183                        | Borfisty        | 213                 |
| Bartsch                 | 279                        | Bornis          | 226                 |
| Baruth                  | 230                        | Bose            | . 258               |
| Bathiany                | 152                        | Both            | . 41                |
| Bayer                   | 160                        | Boyen           | 278. 279            |
| Bect                    | 101                        | Brandenburg     | 29. 31. 55. 58. 97. |
| Behnen                  | 257                        |                 | 01. 310. 312. 313.  |
| Beiville                | 259                        | Branfinsky      | 257                 |
| Below .                 | 136. 262. 275              | Brauchitsch 21  |                     |
| Benicke                 | 183                        | Braun-          | 229. 248            |
| Benischky .             | 279                        | Braunschweig    | , Berg. Friedrich   |
| Berge                   | 259. 261                   | Frang u. a.     | If. 97. 98. 100.    |
| Besse                   | 193                        |                 | 2. 167. 249. 334    |
| Leb. groff. Seld. 3 Th. |                            | 3               | Bra:                |

#### Register

| Brarein             | . 27I       | Dankelmann 257                    |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| Bredow              | 50. 262     | Danowifs 193                      |
| Briefen             | 259. 279    | Dann 17. 19. 21. 22. 27. 28. 30   |
| Britite             | · 261       | 63. 65. 101                       |
| Bronsard            | 262         | Decken 260. 279                   |
| Bruhl               | 157         | Derschau 260. 279. 322. 323       |
| Bruggen             | 262. 279    | Desoffy 96                        |
| Brunikowsky         | 262. 279    | Diemar 99                         |
| Buchwiß             | 261         | Ditfurth 349                      |
| Buddenbrod 279. 314 | . 315. 329. | Ditmar 74-78                      |
|                     | 330. 331    | Dolcke 280                        |
| Buckeburg           | 297         | Doppen 262                        |
| Bulow               | 141. 327    | Dohna 132 f. 275 f. 278 f. 290    |
| Bugueth             | 261         | Dolfs 257                         |
| Bunfah -            | 306. 309    | Dolgorucky 81                     |
| Burdard .           | . 260       | Dombale 174 f.                    |
| Burghagen           | .49         | Domnig 233                        |
| Burgsborf           | 259. 261    | Donnep 261                        |
| Butler              | 100. 279    | Dorstadt 49                       |
| C.                  |             | Dofforo 261                       |
| Canif, f. Kanif     |             | Drauschwiß 278                    |
| Carlowis            | . 99        | Driesen 172. 252. 253             |
| Caroli              | 122         | Düncker 257                       |
| Cafpari             | 259         | During 257                        |
| Chafignon           | 177         | Duringehofen 288                  |
| Clauffen            | 258         | Dufterlow 278                     |
| Coccejt -           | 292         | Dyhrn 183. 204                    |
| Collrepp            | 258. 278    | Œ.                                |
| Corani              | 56          | Eberftein 258                     |
| Cortwante           | 262         | Echwricht 230. 231                |
| Cosel, s. Rosel     |             | Eickstüdt 259                     |
| Courbiere           | 183         | Einstedel 120. 299                |
| Creugen, f. Rreugen | 1           | Engelhard 213. 261                |
| Crispini            | 260         | Engelshofen 149                   |
| Croir               | 295         | Eppinger 262                      |
| Cruger              | 284         | Esebect 299                       |
| Culemann, f. Rulema | nn          | Eversmann 184                     |
| Curland, Berg.      | 82. 83 f.   | <b>s.</b>                         |
| Czernichef          | 93          | Fengler 262                       |
| Czetteriß           | 258         | Fermor - 65. 125 f. 232 f. 239 f. |
| Czrin               | 193. 224    | 253 6                             |
| <b>3</b> D.         |             | Festetig 220                      |
| Dahm                | 214         | Filip , 207. 209                  |
|                     | 308. 309    | Finct 104. 107. 173. 314          |
|                     | ,           | Sit.                              |

### der vorkommenden Personen.

|                      |                 | Chaitembana         | 260           |
|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Fitmansborf          | 260             | Greiffenberg        |               |
| Flans                | 326             | Groben 257.         | 258. 261. 262 |
| Flothow              | 257             | Grumfor             | 278. 279      |
| Fontenelle 7:        | 323             | Subner              | 183           |
| Forcade              | 261             | Gühlen              | 257           |
| Fouquee              | . 26            | Guirand             | 183           |
| Franck-              | 258             | Sumprecht -         | <u>257</u>    |
| Franckenberg 59. 1   | 95. 206. 258    | <u>5.</u>           | ,             |
| Franquini            | : 96            | Haact               | 50. 206. 260  |
| Frese . ion          | 259             | Hahn                | 183           |
| Frieben              | 260             | Hahnfeld            | 259           |
| Friedensberg         | 261             | Haite               | 162           |
| Friderici            | 159             | Haller              | 16r           |
| Fritsch              | 228             | Hallmann            | 26I           |
| Froideville, Gabriel | Monod u. a.     | Sammerftein.        | 50            |
|                      | 113 f. 257      | hartingshaufen -    | 46            |
| Froreich             | 257             | Hauer .             | 262           |
| Funct                | 262             | Saugwif             | 261           |
| . <b>G</b> .         | 11.1            | Hautcharmon         | 121. 122      |
| Gafron               | 206             | Sarthausen.         | -59           |
| Geift                | 31              | Beidebrand          | 258           |
| Gelhorn              | 201. 215        | Beidebrect.         | 262           |
| Gerhard              | 260             | Seince              | 258           |
| Gerstenzweig         | 278             | henel von henn      |               |
| Gesell               | 282             | Herzberg            | 260           |
| Gesler               |                 | Bessen, Landgr.     | 12. 16.       |
| Gensau               | 247. 338<br>261 | Beugel              | 201. 226      |
| Sener                | 183             | Heuking             | 257           |
| Ofuq                 |                 | Hennis              | 59            |
| Gladis               | 261             | Hindenburg          | . 278         |
| Glasenapp            |                 | Hirld)              | 263. 279      |
| Goes                 | 259             | Sone                |               |
| Sibtles -            | 278<br>262      | Hohenhausen         | 279           |
| Sós                  |                 |                     | 204           |
| Sohr                 |                 | Solftein, Berg.     | 59. 275. 300. |
|                      | , <u>278</u>    | Galzaishane         | 301. 313      |
| Goloffin             | 88              | Holzendorf<br>Homme | <u>21</u>     |
|                      | 06. 312. 341    | C                   | . 183         |
| Gosellanden          | <sup>259</sup>  | Hopfgarten          | 280<br>261    |
| Gozalfowsky          | 216             | Horwarth .          |               |
| Graffen              | 258             | Hoverbeck           | 260. 290      |
| Graffenreuth         | 183             | Húlsen              | <u>253</u>    |
| Granges              | 183             | 3.                  |               |
| Grape                | 257             | Jagow               | 257. 258      |
| Gregersdorf          | 193             | Jaschinsky .        | 121           |
|                      | -               | <u>3</u> 2          | Jak:          |

# Register

| 4                 |                       | •           |                        |
|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| Jaktow            | 260. 261              | Roller      | 308                    |
| Ichen             | 279                   | Ronigsect   | 15. 325                |
| Jeek<br>Ihlenfeld | 48. 262. 329. 331     | Köppen      | 258                    |
| Ihlenfeld         | 262                   | Rolb von R  | heindorf 164           |
| Imhof             | 161                   | Roppen      | 258                    |
| Ingereleben       | 48                    | Rorf        | 259                    |
| Ihenplih          | 169. 170. 178. 179.   | Rordwiß     | 208. 233               |
|                   | 307                   | Rorbfleifch | 279                    |
| Jurgas            | 258                   | Rorthagen   | 258                    |
|                   | <b></b>               | Roschenbar  | 200. 201. 231. 233     |
| Rampfen           | 260                   | Roschitzty  | 279                    |
| Kählden           | 12. 14. 16            | Roschfuhl   | 279                    |
| Ralben            | 159                   | Rosel       | 117                    |
| Ralbow            | 257                   | Rottulinsty | 197                    |
| Ralfreut          | 141. 259              | Rotivis     | 207                    |
| Ralfstein         | 279. 313. 314. 319.   | Rramm .     | 291                    |
| 28 4              | 329                   | Rranicte    | 262                    |
| Ralfor            | 74                    | Rrebs       | 258                    |
| Raltenhof         | 213                   | Rrectwiß    | 257                    |
| Kanif             | 275. 131              | Rrembow     | 258                    |
| Rannacher         | 261. 279              | Rreuben     | 58                     |
| Ratt              | 13. 52. 257           | Rroctor     | 31. <u>102</u>         |
| Regler,           | 278                   | Rronhielm.  | 258                    |
| Reith 26. 31.     | 90. 98. 166 f. 248 f. | Rrofegt     | \$41. 304. 344         |
| Relich            | 261                   | Rumpel      | 183                    |
| Resler            | 257. 279              | Ruhnheim    | 278. 279               |
| Restel            | 207.                  | Rulemann    | 13                     |
| Rinsty            | 233                   | Rurfel      | 262                    |
| Ritlif            | 202. 204. 259         |             | g.                     |
| Righty            | 262                   | Labtau      | 278                    |
| Rlar              | 261                   | Landsberg   | 278                    |
| Rlebowsty         | 259                   | Langenau    | 222                    |
| Riefeld           | 173                   | Langheim    | 261. 279               |
| Rleift 31. 1      | 100. 258. 259. 260.   | Larisch     | 258                    |
|                   | 263. 278. 279. 280.   | Lasco 14.   | 15. 79. 87 f. 40 f.    |
| Y                 | 300. 306. 314. 318    | Laudon      | 14. 29. 103            |
| Rlingenftron      | n 262                 | Lauffon     | 262                    |
| Klingsporn        | 278                   | Lecton      | 260. 279               |
| Rliking           | 50                    | Lehmann     | 259                    |
| Klühner           | 259                   |             | 13. 124 f. 130 f. 245. |
| Rnefebect.        | 49. 50                | 246. 260    | 274. 275. 330. 33I     |
| Rnieftabt         | 141                   | Leining     | 193                    |
| Rnobeleborf       |                       | Lemcke      | 260                    |
| Anobloch          | 259. 260              | Level       | 259. 262               |
| ,                 | 11.                   |             | Les                    |
|                   |                       |             | 441                    |

#### der vorkommenden Personen.

| Lesczensky 259                         | Moller 268                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Lestewis 259                           | Moniellas 166                     |
| Lettow 261. 278                        | Moniou ' 177'                     |
| Lewaschef 79. 99                       | Mosch 258                         |
| Otto Cata                              | Moschinsta 178                    |
| Lieberoth 15.                          |                                   |
| 01                                     |                                   |
| Liepen 257<br>Liehen 260               |                                   |
| •                                      | Moulin 262. 336. 343 Wülben 260   |
|                                        | Mülen 278                         |
| Linger 195. 304<br>Lisander 261        | Müllenheim 193. 259. 262. 278     |
|                                        |                                   |
| 21. 44.4                               |                                   |
| 01                                     | Nundhaufen 47. 313                |
| //                                     | Munchow 260. 307. 308. 313.       |
|                                        | 975 mid = 8 00 00 00 00 00        |
| Losson San                             | Munnich 79. 81. 82. 83. 88 f. 104 |
| Lohringen Herz. 22. 325<br>Lüderiß 241 | Mahadin 27.                       |
| -                                      | Madasty . 21. 22. 102. 166        |
| Lusinsky 217.                          | Massau 57. 117. 119. 120. 241.    |
|                                        | 335. 336                          |
| Magier 260                             | Natalis 278                       |
| Magusch 260<br>Maltik 261              | Nahmer 263                        |
|                                        | Negelin 257                       |
| Manstein, Christoph Herm. u. a.        | Nessen 278                        |
| 71 f. 258. 278                         | Niesemeuschel 260, 278            |
| Manteuffel 259                         | Nimtsch 193. 201. 202. 206.       |
| Maquire 14                             | 207. 232. 233                     |
| Marcf 295                              | Nostis 259. 261                   |
| Maroucourt 99                          | Ø                                 |
| Marschal 127. 192. 169. 275            | Delsen 260. 278. 279              |
| Marwik 314. 335                        | Derzen 258                        |
| Massenbach 278                         | Offenberg 262                     |
| Massow 259                             | Offenius 258                      |
| Mahr, Johann 143f.                     | Ogilvy . 151                      |
| Mengden 88                             | Oldenburg 257                     |
| Merhad 261                             | Oppersdorf 193                    |
| Merfaß 302. 329                        | Oftau 262                         |
| Micrander 280                          | Osten 260                         |
| Milfau 258                             | Oftermann 88                      |
| Minfwit 99                             | Ostrowsky 280                     |
| Mischoukow 90                          | p.                                |
| Möllendorf 16. 49. 258                 | Paczensky 222. 232                |
| Mogen 279                              | Pahlen · 59                       |
| Molitor 160                            | Palin 183                         |
|                                        | 3 3 Val:                          |

#### Register :

| Palland                  | 331       | Rappe          | 27                |
|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Papstein .               | 258       | Ratenau        | 27                |
| Parthein                 | 279       | Ras            | 25                |
| Pattowstn.               | 261       | Raumer         | 26                |
| Welfowsty                | 262       | Rect           | : 262. 27         |
| Derband                  | 262       | Reeder         | 22                |
| Derfode                  | 280       | Reibis         | . 30              |
| Dessinger -              | 278       | Reibnis 105. 2 | 57- 259: 262. 279 |
| Pfeil                    | 279       |                | 280               |
| Pflug /                  | 261       | Reichlirt      | 304. 305          |
| 44.4                     | 278. 279  | Reideburg      | 193               |
| Diccolomiti              | 56        | Reisto         | 310. 311. 311     |
| Direct . 99.             | 258. 261. | Reibenftein    | 161. 258          |
| Platen 63. 132.257. 258. |           | Reson          | 30. 31            |
| Plettenberg              | 278       | Reuß           | 183               |
| Diés                     | 260       | Rheinborf      | 164               |
| Plotho .                 | 66. 261   | Richthof .     | . 204. 205        |
| Podewils 258. 259.       |           | Ritter         | 220               |
| Polnis                   | 183       | Rochow         | 278               |
| Dogrel                   | 193. 233  | ***            | 9. 270. 273. 279. |
| Wolen's                  | 278       | , <u>jo</u>    | 293, 296          |
| Polster 280. 306.        |           | Roffanne       | 278               |
| Posadowsky 215. 219.     |           | Rohr 257. 2    | 58. 259. 278. 179 |
|                          | 08. 209   | Rohwedel       | 260               |
| Pratorius .              | 184       | Rofeius        | 260. 280          |
|                          | 29. 97.   | Rose           | 258               |
|                          | 101       | Rosencrans     | 260               |
| Pringen                  | 260       | Rofis          | . 44              |
| Drock                    | 278       | Rothenburg     | 116. 121. 337     |
| Dromod 2                 | 60. 279   | Rottorf        | 260. 279          |
| Pritwis 200, 201. 20     |           | Ruesch         | 275               |
| 208. 211. 227. 2         | 31. 260   | Rues           | 341               |
| Putfammer 15. 101, 262.  | 314-315   | Rufter         | 58                |
| Φ.                       |           | Rustow         | 261               |
| Quag                     | 60. 312   | Rutowsky       | 59                |
| Quedenow                 | 261       |                | 3.                |
| Queiß -                  | 278       | Sachsen, Berg. | von 58. 59. 99.   |
| 28.                      |           | Oact           | 51. 258. 279      |
| Raben                    | 280       | Salatten       | 261               |
| Radefify -               | 228       | Saldern, Wilh. | u. a. 43 f. 300.  |
| Rahmel                   | 279       | •              | 306. 313. 314     |
| Raibenftein              | 259       | Callet         | 260               |
| Ramin                    | 259       | Salish         | 261               |
| Mandau 204. 212. 2       |           | Salomon        | 159               |
|                          |           |                | Cauer:            |
|                          |           |                |                   |

### ber vorkommenden Personen.

| Sauerma 204                                         | Sitfah 197                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Schaff von Wittenau 280                             | Sirtin 278                      |
| Schafstadt 261. 262                                 |                                 |
| Schartow in                                         | Solms Wilbenfels 104            |
| Schau 278                                           | Sommerfeld 259. 290             |
| Schaumberg 104                                      | Somnig 257                      |
| Schenck 193. 258                                    | Spán 280                        |
| Schenckendorf . 292                                 | Speiser 194                     |
| Scher 258                                           | Spies 171                       |
| Schiect 183                                         | Spleny : 170                    |
| Schierstädt 180                                     | Stady 258                       |
| Schilling 359. 360                                  | Stammer 41                      |
| Schimansky 261. 280                                 | Stechom 63. 261                 |
| Schindel · 207                                      | Steinberg 46                    |
| Schlabberndorf . 280                                | Steinwehr 260                   |
| Schleiffenbach 259                                  | Stella 146                      |
| Schlichting 257. 273                                | Steuben 184                     |
| Schlieben ' 262                                     | Stille 336                      |
| Schlieffen 261                                      | Stockhaufen 261                 |
| Cchmettau 18. 326                                   | Stolberg 40                     |
| Schmidt 183                                         | Stollhofen, Dart. Friedr. u. a. |
| Schmols 215                                         | 265 f. 280                      |
| Chôn · · · 269                                      | Stoppel 180                     |
| Schonaich 279                                       | Strachowsky 279                 |
| Schonnebeck 309                                     | Strift 261                      |
| Scholten 279                                        | Strzela 278                     |
| Scholken 258                                        | Studniß 205. 259. 279           |
| Schorlemer 130 f. 275                               | Súsmilch 183                    |
| Schorse 261                                         | Enlfowsty 99                    |
| Schreibersdorf 215                                  | Sydow 306                       |
| Schüter 278                                         | ₵.                              |
| Schulemburg 46. 47. 50. 261.                        | Tabhen: 261                     |
| 317                                                 | Taubenheim 307. 308. 309        |
| <b>E</b> chulß <b>258</b>                           | Temiriagem 88                   |
| Schurt 280                                          | Temsky 25 262                   |
| Schwerin 16. 17. 60. 100. 119.                      | Tetsch 278                      |
| 248. <u>257.</u> <u>316.</u> <u>317.</u> <u>319</u> | Tettoro 279                     |
| Sebottenborf 199. 204. 205. 206                     | Thun 98                         |
| Secfendorf 99. 151                                  | Liebe 4 184                     |
| Ceelstrang 279                                      |                                 |
| Seherthoß217.                                       | Trauenfeld 260                  |
| Seidewiß 261                                        | Eraun 335                       |
| Gellecisacker 260                                   | Tresfow 35. 257. 337            |
| Cendlity 138. 278                                   | Trimanowery 258                 |
|                                                     | Trofd);                         |

#### Register ber vorkommenden Personen.

| Troschte 262                  | Weissenbach 59                    |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Truchses 306. 314. 315        | Benfty Geschlechtenachrichten     |
| Tschammer 192                 | 189 f-                            |
| Eschesch 193. 198. 199        |                                   |
| Tschirnhausen 279             | Westphal 259                      |
| Tunderfeld 41                 | Wiedebach . 258                   |
| ν.                            | Willerding 293                    |
| Barenne ' 103                 | Willig 327                        |
| Barnery 102                   | Windheim 262                      |
| Uchtlander 328                | Binterfeld 20. 51. 107. 259. 282. |
| Uditris 232                   | 306. 308. 317. 318. 336. 343      |
| Beltheim 47                   | Witgenstein . 170                 |
| Berfen 380                    | Witten , 260. 279                 |
| Better 257                    | Wiblebett 262                     |
| Ughasp 173                    | 2Bobser 257. 259                  |
| Bille 62                      | Woisfy 233. 261                   |
| Vippad) 227                   | Bolbeck 262                       |
| Bigthum von Giefftadt 154 f.  | Woldenberg 46                     |
| Ullersborf 224                | Wolfersdorf 261                   |
| Ungern von Sternberg 130 f.   | Wolinsky 81                       |
| Bogel 279                     | Wrangel 87                        |
| Bogt 55.                      | Wilner 260                        |
| Urleperg 260                  | Burtenberg Berg. 26. 59. 97       |
| Utterodt 59                   | Wulfen 261                        |
| w,                            | Wurm 257                          |
| Machholz 304                  | William 257                       |
| Wafnit 257                    | <b>3.</b>                         |
| Bancken . 258                 | Zastrow 38                        |
| Wagner 262                    | Zedliß 199. 221. 228. 230. 231.   |
| Walbau 12. 13. 14             | 262                               |
| Wallis 55. 304. 305. 311. 312 | Zeiblet 59                        |
| Walrawe 305. 312              | Berfen 261                        |
| Wangenheim 261                | Zetterit f. Czetterit             |
| Warnstadt 183                 | Bielinsky 260. 268                |
| Wartenberg 121                | Biethen, Sans Gigm. u. a. 26,     |
| Wedel 257. 258                | 102. 237 f.                       |
| Wedelstädt 259                | Zikwik 259. 260. 261. 278.        |
| Begner 259. 260               | Brin, f. Czrin.                   |
| Weiffen 259                   | Zúlow 183                         |



## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

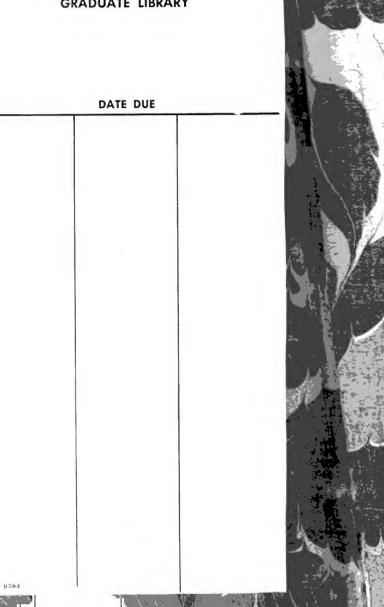



